

gerin: 1925 £ (3

# Hacklander

### Bedingungen.

Das Abonnement auf beutsche Bücher für ein ganges Jahr wirb vorausbegabit mit 6 fl. — fr. Für ein halbes Jahr mit . . . . . . fl. 45 fr. Nußer Monnement beträgt bas Lefe-

gelb filt jeben Band täglich . — fl. 2 fr. Um vielsachen Migverftanbniffen vorzubeugen, erfauben wir uns, barauf aufmertiam zu machen, baf filt frangöfische und englische Bider ein besonberes Abonnement besteht und zwar unter folgenden Bedingungen:

Rur ein gange 8 3abr merben borausbegablt

9 fl. — fr. Für ein halbes Jahr . . . 5 fl — fr. Für einen Wonat . . . . 1 fl. — fr. Kür 1 Band per Tag . . . — fl. 3 fr.

Frembe und und unbefannte Lefer belieben einen entiprechenben Betrag gegen Quittung ju biuterlegen.

Ber ein Buch verliert ober es beichabigt gurudbringt, ift gum vollständigen Erjat besfelben verpflichtet.

Die Bibliothet ift an Wochentagen Morgens von 8 bis 12 und Nachmittags von 2 bis 6 Uhr offen.

J. Lindauer'fche Leihbibliothek, Fürftenfelbergaffe Rr. 8 in Munden.



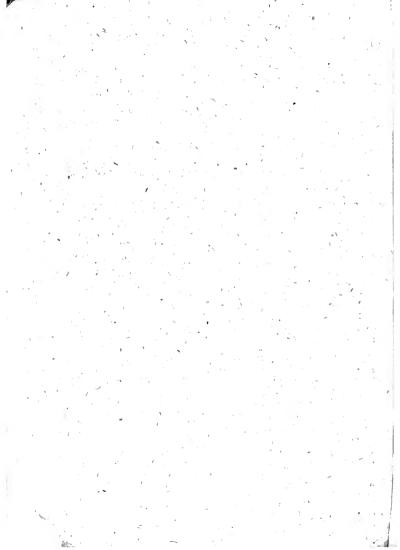

#### Der

# Mechsel des Nebens.

Bon

f. w. hadlander.

Dritter Band.

Bweite Muflage.



Stuttgart.

Drud und Berlag von Ednard Sallberger.

1863.

Bayerssche Staatsbibliothek München

## Inhalt des dritten Bandes.

| Bierzegnies Rapitel. Seite   |
|------------------------------|
| Traum und Wirklichkeit       |
| Fünfzehntes Kapitel.         |
| Aufklärungen 60              |
| Sechzehntes Rapitel.         |
| Eine unangenehme Begegiffing |
| Siebenzehntes Kapitel.       |
| Ein Lebensenbe               |
| Uchtzehntes Rapitel.         |
| Der Fund in ber Mauer 149    |
| Neunzehntes Rapitel.         |
| Die Schlufinovelle           |
|                              |

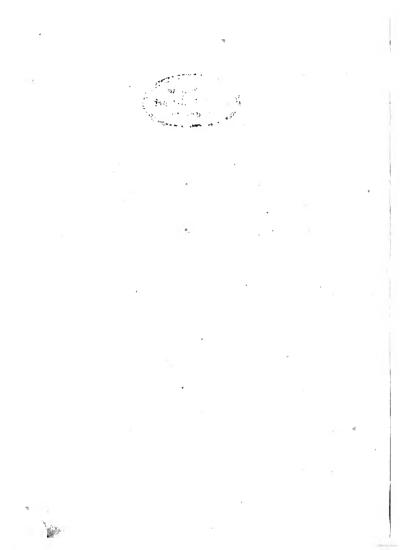



#### Traum und Birtlichteit.

Auf der Kanzlei des Wachtmeisters Mettler ging es hoch her, d. h. es wurde dort in diesem Frühjahre eine unfägliche Menge Papier verschrieben. Die gewöhnlichen Arbeiter reichten nicht aus, weßhalb bei jedem Appell sur die nächsten Tage und die solgenden Husselber tommandirt wurden, zu denen Zimmer Nr. 44 ein startes Kontingent stellte. Staut, Ellendorf und Schultes ließen sich das ganz gerne gesallen, denn es war ihnen viel behaglicher, als am Geschütz zu ererziren oder sich auf der Reitbahn zu plagen. Auch nahm man es auf der Schreibtube nicht so genau mit dem Anzuge, da wurde schreibtube nicht so genau mit dem Anzuge, da wurde schreibender Pantossel ersanbt, und wenn die Hose nur eben durch den Schnallengurt sestgesälten wurde, so war das Alles, was man verlangte.

Der Bachtmeister selbst fühlte sich von bieser Unmasse von Schreibereien, namentlich aber von ben Umständen, welche dieselben hervorriesen, durchaus nicht freundlich ansgeregt. Es stand eine Mobilmachung zu erwarten, und beshalb regnete es jeden Tag Brigades und Ubtheilungsbeschle, auch hatte die Geschützevisionstommission sowie das Remontetommando alle Hände voll zu thun, und es war keine Kleinigkeit, diese bidleibigen Protokolle abzuschreisen, in welchen jede Schramme an der Lasette, sowie jeder

Sadfanter, Bechfel bes Lebens. III.

T

frumme Nagel mit einer formlichen Lebensbeschreibung beehrt murbe. In Folge einer folden Mobilmadung ftanb es benn ju erwarten, bag mir Raferne und Stadt perlassen mußten und Kantonnirungsguartiere beziehen, eine Beränderung, die den verheiratheten und bequemeren Berren von ber Batterie, por allen Dingen bem Bachtmeister nicht febr ermunicht mar. - Mobilmachung und Relbzug. babei hatte er nichts zu gewinnen, nur zu verlieren. Der Bachtmeister Mettler mar wohlbeleibt, liebte ein behagli= des Leben über Alles, weßhalb er auch Dreiviertel bes Tages auf feinem Lebnstuhl perbrachte, über bie Unmaffe von Arbeit feufste, eine mabre Berichwendung mit feiner Schnupftabatsbose trieb und jeben Augenblid bie Rebens: art fallen ließ: "Da ift nichts zu machen, jest muß es einmal an ein icharfes Arbeiten geben." Doch blieb es. mas feine Berson anbelangte, bei biefer Rebensart, und er ließ feine Schreiber arbeiten, bag bie Rebern ftohnten und bie Tinte floß.

Was Wetter und mich anbelangte, so waren wir auch hie und da zum Schreiben kommandirt worden, doch hatte uns der Lieutenant Steinselb davor bewahrt, indem er kurz sagte: "Die Beiden brauche ich nothwendig in der Reitbahn oder auf der Geschirrkammer;" unser Studenkommandant, Unterossigier Schmetterer, sagte mir aber eines Tages: "Wenn ich Ihnen einen guten Rath geben darz, so welden Sie sich nächstens an einem Nachmittage, wo Sie nichts zu thun haben, freiwillig zum Schreiben, es freut das den Wachtmeister, und es ist immer von großem Nußen, bei diesen Herten einen Stein im Veret zu haben. Auch können Sie dort," setze ein wertraulicher Weise hinzu, "Manches über die nächste Zukunst ersahren, was mir von großer Wichtigkeit wäre. Ein gescheideter Mensch wie Sie sieht da in den Brigabebessehlen, wie die Sachen

fteben, und Gie tonnen auch aus Gefprachen mit bem Bachtmeifter boren, ob in ber That alle Batterieen mobil gemacht werben, auch tonnen Berfebungen gu Festungsbat= terien stattfinden, so mas mare schredlich fur ben, ben es gerabe trafe; por allen Dingen aber fuchen Gie barüber eine Gemifibeit zu erlangen, wer von uns Unteroffizieren jum Remonteabholen tommanbirt wird. 3ch fann Ihnen wohl fagen," fubr er leifer fort, "baf ich mit großem Bergnugen babei mare. Gie fteben mit Lieutenant von Steinfeld auf autem Ruße, ich weiß, er fpricht mit Ihnen Mancherlei, und ba tonnten Gie mohl auch gelinde anfragen und meinen Ramen mit einfließen laffen." 3ch verfprach ihm, bas zu thun, und hielt auch mit Bergnugen Bort, benn ber Unteroffigier Schmetterer mar ftets freund= lich und wohlwollend gegen mich, ja er beehrte mich mit feiner besonderen Freundschaft, und ihm hatte ich ce mit ju banten, baß ich taum ein halbes Jahr nach meinem Eintritte zum Bombardiereramen zugelaffen murbe und babei mit bem glangenbften Reugniffe meines Beichutfubrers über aute Ruhrung ericbien. Diese Brufung felbit bestand ich so gut, daß ich ben Bigebombardier übersprang und gleich zum wirklichen avancirte.

Ich muß gestehen, es war dieß ein hoher Festtag für mich; wenn auch das Gesühl, General zu werden, ein großes sein muß, so tann es doch wohl nicht den Bergleich ausgalten mit der Seligkeit des Augenblick, wo man durch das erste und kleinste Avancement aus dem Rivcau des Gewöhnlichen erhoben wird, wo man den Juß auf die berrühnte Stusenleiter stellt, und wo man der sesten Ueberzeugung ist, die andern Grade mit eben so großer Leichstigkeit zurücksean zu können.

Ich vergesse jenen Tag nicht, wo ich mir die golbenen Tressen an die Aermelausschläge nähen ließ, sie so sichtbar als möglich trug, wie ich burch bie Straßen schritt, und welches Gefühl bes Entzudens mich burchströmte, als ich zum ersten Male von einem Gemeinen mit ben vorgeschriebenen Honneurs beehrt wurde.

Daß ich mich zu meinem Bflegevater begab, perftanb fich von felbit. Es mar in jeder Begiehung ein großer Festtag für mich, benn auch Alice erschien später und freute fich innia über mein Glud. Ueberhaupt maren bie Stunben, welche wir aufammen in bem fleinen Rimmer perbrachten, die angenehmsten und süßesten, deren ich mich erinnere. Benn auch meine liebe Mlice auf ber Strafe. ober mo fie mir fonst begegnete, mit frembem Gruke an mir vorüberging, wenn sie auch ihre ernste, fast traurige Miene beibehielt, mahrend fie über ben Sof bes Urmen= baufes idritt, fo batte fic boch taum die Thure ber fleinen Bohnung meines Bflegevaters binter ihr geschloffen. als fie bem alten herrn beibe Banbe barreichte, als fich ihr Gesicht aufheiterte und sie mir, nun dem herrn Bombarbier, mit einer tiefen Berbeugung ihren Refpett und ihre volle Achtung bezeugte. Dabei tonnte fie fo froblich lachen, fo aus vollem Bergen beiter fein. Gie geftand auch gerne, baß es fich wie ein Drud von ihrer Bruft lofe, fobald fie innerbalb ber stillen Mauern bes mobibekannten Saufes mare. Sier machte fie benn auch die Wirthin und übte ftrenge Aufficht. Wie tomisch mar es, wenn fie ben alten Serrn wie strafend anschaute, weil er ihr biefen und ienen Defett feiner Rleibungsftude nicht fruber angezeigt. und bann ließ fie fich burch nichts abbringen, Rabel und Faben in bie Sand zu nehmen und fleißig bie Schaben gu verbeffern.

Mir waren biese Augenblide bie liebsten, benn ich subste mich bann unwillturlich wieber in unsere Kinberzeit zurückversest, nur bag wir bie Rollen vertauscht hatten.

Mlice faß auf einem Stuble und ich auf bem fleinen Bantden, bas ich an ihre Seite gerudt hatte. Da plauberten wir bann wieber wie bie Rinder Alles bunt burcheinander. lachten über Diefes und Jenes, mas an fich gar nicht la: derlich mar, und bas größte Bergnugen gemabrte es mir, Mice auf alle erbenkliche Art gu neden. Das ertrug fie eine Zeitlang freundlich und geduldig, bann aber - und bas war es gerabe, mas ich wollte, fagte fie ernst und fcmollend, "jest laß es fein, Eugen, gewiß, ich werde bofe" - und in meinem Uebermuthe trieb ich es auch fo lange fort, bis fie in ber That bofe murbe ober es ju merben idien, und ich sie alsbann burd alle möglichen Schneiche= leien verfohnen tonnte. In folden Augenbliden allein wagte ich es, meine Sand fanft auf ihren Urm gu legen und biefelbe nicht gurudgugieben, wenn fie mich mit einem ernsten Blide anschaute. Auch versuchte ich es alsbann, ihre fleine Sand ju faffen, ja einen Rug barauf gu bruden, mabrend ich um Bergeihung bat, worauf eine leichte Rothe über ihre bleichen Wangen flog. Ginmal wollte fie meinen Berficherungen über fünftige gute Aufführung burchaus fein Gehor geben und icuttelte bei jebem Borte, bas ich fprach, ernft mit bem Ropfe. Dieß Zeichen ber Feinbfelig= feit konnte ich benn boch nicht so hingehen lassen, weßhalb ich mich erhob, meine beiben Sande auf ihr weiches, blonbes Saor legte und ihren Ropf etwas gurudbiegend fie fo festbielt. Bahrhaftig, ich hatte bie tuhne Ibee, fie auf bie Stirne ju tuffen. Da aber fcbredte mich ein Blid ihrer großen, bunteln Mugen fo gurud, bag ich ihr nur verlegen fagen tonnte: "Bewiß, Alice, Du bift gar ju boje mit mir. Nicht ben leisesten Scherz tannft Du ertragen, und ich habe Dich boch so unendlich lieb." Da lächelte fie, - aber es war ein ichmergliches Lächeln, welches baburch gemilbert wurde, daß fie mir raich ihre Sand reichte und mit einem



lieben, milben Blide sagte: "Weißt Du benn nicht, Eugen, wie auch ich Dich so gerne habe? — aber — —"

Das Weitere verschwieg sie, und Herr von Schwaneselb, der am Tische saß und für Alice ein Kästchen zusammentlebte, nahm für sie das Wort und sagte: "Ja, dieses Aber, mein junger Bursch, ist ein gewichtiges Wort, und sie thut wohl daran, es Dir oft und bestimmt zu wiedersholen. Kinder, was man so unter diesem Begriffe versteht, seid ihr Beide nicht mehr, — es ist Dir steilich nicht übel zu nehmen, daß Du unserem guten Mädchen die alte Anhänglichkeit bewahrst — aber — man nuß nicht nur an die Gegenwart benten, sondern auch an die Aufunst."

"D. bas thue ich oft, febr oft!"

"Bombardier der reitenden Artillerie," fuhr der alte Herr lächelnd fort, "ist eine schöne Charge — aber — Du wirst mich verstehen!"

"Ich hoffe mehr zu werben. Lieutenant, hauptmann, Major, Oberst."

"Schan, febr ichon - - aber bis babin -"

"Jest habe ich fämmtliche Knöpfe wieder angenäht," sagte Alice, "und wir wollen uns nicht mehr zanken," wandte sie sich freundlich an mich, und setzte hinzu, indem sie mir die Hand reichte, "dann brauche ich auch nicht mehr "aber" zu sagen, nicht wahr, Eugen?"

"D," gab ich halb unmuthig zur Antwort, "die Knöpfe mussen einmal wieder reißen, wir werden uns wieder zanten und Du wirst auch wieder "aber" sagen — sehr oft "aber", ich werde mich am Ende daran gewöhnen mussen."

Natürlicher Weise war dieser tleine Zwist in der nache sten Biertelstunde wieder vergessen. Alice machte die Hauswirthin, kochte die Kartosseln, deckte den Tisch, und dann setzen wir uns vergnügt hin. Während wir das einsache Nachtessen verzehrten, erzählte uns herr von Schwanefeld, wie er bei ähnlichen Beranlassungen so gerne that, von großen Diners und Soupers, welchen er angewohnt, und malte uns einzelne vortreffliche Schüffeln so anschauslich aus, daß wir hätten glauben können, statt mit Kartoffeln und Butter mit etwas ganz außerordentlich Feinem beschäftigt zu sein.

So wurde es neun Uhr und ich war ärgerlich auf die alte Schwarzwälberin, als fie schnarrend aushob und nun ihre Glode ertonen ließ. Wahrhaftig, so oft wir beisammen waren, lief sie schneller als sonst, ja sie führte sogar, wie um uns zu ärgern, ihre Schläge weit geschwinder nach einander.

herr von Schwanefelb mar alsbann unerbittlich, in unserem Interesse, wie er faate, und gewissermaßen batte er auch Recht: Alice follte nicht fo fpat in ihre Wohnung kommen, schon der Leute wegen und auch um ihren Bater in guter Laune ju erhalten. Das mar ohnehin ichwer. wie fie uns gesagt hatte. Berr Simmler mar ziemlich alt geworden, hatte angegriffene Augen, und da es ihm hierburch fehr beschwerlich murbe, orbentliche Stiche zu machen, io konnte er nun auch nur beim Aufräumen der Montirungstammer, beim Sortiren ber verschiedenen Barnituren und zu fonstigen fleinen Sandlangerbienften verwendet Obgleich nun Mice burch angestrengte Arbeiten fo viel verdiente, um den Ausfall in ihren Ginnahmen gu beden, so war sie boch oft nicht im Stanbe, auch burch ihre freundlichsten Worte feinen Trubfinn und feine übeln Launen zu befämpfen. Berr Simmler mar fromm geworben, besuchte haufig bie Betftunden und litt in Folge beffen an allerlei finfteren Gebanten über die großen Gunben, bie er begangen, fo baß er oft ftunbenlang in fich verfunten ba faß, ben Ropf auf bie Bruft herabgefentt, und von feinen Unthaten fprach, als fei er, ber harmlofe Flidschneiber, ein berüchtigter Räuberhauptmann gewesen. Seine Tochter behandelte er allerdings nicht mit Härte, aber es war, als scheue er sich vor ihrem guten, offenen und reinen Wesen. In solchen Augenblicken betrachtete er sie mit unverfennbarer Aengstlichkeit, und wenn sie sich ihm mit freundlichen Worten näherte, so betrachtete er sie seufsend, wehrte sie leicht von sich ab und las um so eisriger in seinem Gebetbucke.

"Allons, Kinder," sagte Herr von Schwaneselb, "auf nach Balencia!" Damit suchte er hinter bem Borhange seinen Hut und Stock; denn Alice bis an ihre Wohnung zu begleiten unterließ er nie,

"Wir gehen schon langsam voraus," sagte bas junge Madchen, und ihre Worte freuten mich unendlich. Vor bem Hofe nahm sie meinen Arm, ja sie lehnte sich sest an mich und machte kleine, zögernde Schritte. "Hast Du auch zuweilen Ahnungen?" fragte sie mich plöylich, stehen bleibend.

"Nein," gab ich zur Antwort, "Uhnungen nicht, aber Hoffnungen."

"Das ift etwas ganz Unberes."

"Denkst Du benn nicht zuweisen, jest müsse sich Dein Leben mit einem Male ändern und Du burch irgend etwas Unvorhergesehenes aus dem Kreise Deiner Freunde gerissen werden?"

"So etwas habe ich nur einmal gedacht, bamals, als mich herr von Schabegg mit sich nach seinem hause nabm."

"Nun, bas mar feine Uhnung, sondern eine Gewißheit, baß sich Dein Schidsal andern wurde."

"Haft Du benn solche Ahnungen?" fragte ich bas junge Mädchen besorgt. "D, Alice, das ware für mich schrecklich, wenn Du Deinen Freunden, also auch mir, entrissen werben solltest. Ich wurde es nicht gebuldig ertragen, Dich wie bamals eine so lange, lange Zeit nicht mehr zu seben."

"Ja, wie bamals," sagte sie mit leiser Stimme und blieb abermals in ihrem zögernden Gange stehen und vor der Stelle, wo sie mir gesagt, daß sie an dem Abend, wo sie das Armenhaus verlassen, Stwas in der Mauer verborgen. Daran erinnerte ich sie und bat, es jest mir zu zeigen, doch schüttelte sie mit dem Kopse und sagte, "es ist noch nicht die Zeit — crst dann," seste sie hinzu, "wenn wir Beibe einmal recht glüdlich sind, oder — recht unglüdlich."

"Dann ist es freilich noch nicht die Zeit," gab ich verstimmt zur Antwort, "ich wenigstens bin noch gar nicht glücklich und werde es auch wohl sobald nicht werden. Da wollen wir lieber warten," setzte ich dann traurig hinzu, "bis wir einmal recht unglücklich sind."

"Sprich nicht so, Eugen," sagte sie hastig, "um Gotteswillen nicht, man muß so etwas auch nicht einmal im Scherze sagen. Komm' — fomm'! Laß uns diese Stelle verlassen. Sie hat mich schon namenlos traurig und unglücklich gesehen."

"Gehen wir also," sagte ich verstimmt, "wenn Du mir boch nicht zeigen willst, was Du hier verborgen. Ich werbe es schon sinben, wenn nur ich einmal recht unglücklich und allein bin — ja, ich werbe es sinben, und wenn ich auch die ganze Mauer burchwühlen sollte."

Sie wandte ihren Kopf nach mir hin und sah mich mit einem trüben Lächeln an. "Warum sollst Du unglücklich werden?" jragte sie. "Wenn Du gut und brav bleibst, sleißig bist und Dir Wühe gibst, so hast Du das Glück in Deiner Hand."

"Nicht alles Glud," sagte ich tropig, "Du wirst nichts bazu beitragen."

Sie schritt schweigend neben mir bahin, und als ich wiederholte, "nicht wahr, Du wirst nichts dazu beitragen?" erwiederte sie: "es ist eigentlich schabe, daß ich Dir nicht gezeigt habe, was ich dort sorgsältig verborgen."

"Du bist hart gegen mich," suhr ich heftig fort, "und wenn man Dir ein herzliches Wort sagt, gleich verlett,

Du haft fein Berg für mich."

"Das glaubst Du nicht im Ernst," sagte sie ruhig, "gewiß nicht, Eugen, und wenn Du es wirklich je einmal ernstlich glauben solltest —"

"Dann ware ich gang ungludlich," rief ich leidenschaft- lich aus, "bann —"

"Dann barfft Du suchen, was ich bort verborgen," unterbrach mich rasch Allice, "und bann barfft Du es mir zeigen und sagen; bamals bachtest Du anders und Du kannst Dich nicht so gegen mich geändert haben!"

"Ihr führt eine ziemlich laute Konversation, Kinder," vernahm ich jest die Stimme meines Pslegevaters, welcher uns eingeholt hatte. "Ich glaube, ihr wollt die Leute auf der Straße hören lassen, was ihr sprecht."

"Es ist ja Niemand da, der uns hört," gab ich zur Antwort und setzte verdrießlich hinzu, "man muß auch sehr laut sprechen, um sich Allicen verständlich zu machen, und dann gelingt's Ginem noch nicht immer."

"Daß ich nicht wüßte," meinte ruhig mein Pssegevater. "Allice versteht sonst die Leisesten Andeutungen und ist taktvoll genug, immer eine richtige Erwiederung darauf zu geben."

"Ja, ich weiß wohl," gab ich mit dem Trope des jungen Menschen zur Antwort, "alle Welt ist sein und taktvoll, nur ich mache eine traurige Ausnahme, ich bin ein Ausdund von Rohheit und taktsosem Wesen, so beshandelt man mich wenigstens — auch weiß ich wohl, daß

ich oft überlästig bin. — — Run das tann ich ja ändern und meiner Wege gehen. Usice wird sich doch nichts daraus machen."

Ich blieb stehen und hatte gehofft, bas junge Mabchen wurde meinen Urm nicht sogleich loslassen, boch that sie es schnell und ploglich, ja es war mir, als schreck sie orbentlich von meinem heftigen Wesen zuruck.

"In bem vorliegenden Falle," sagte herr von Schwanes selb mit großer Entschiedenheit, "und bei einer solch eigensthumlichen Auffassung wird sich Allice allerdings nicht viel daraus machen, ob Du Deiner Wege gehst. Glüdlicher Weise hat sie mich, und ich würde sie nicht so tropig stehen lassen. — Gute Nacht, mein Sohn!"

"Gute Nacht," sagte ich, und brehte mich so schnell und kurz um, daß ich nicht einmal hören konnte, ob Alice etwas daraus erwiederte. D ich war überzeugt, daß mein entschlossenes Betragen, als solches sah ich es an, einen großen Eindruck auf sie machen musse, und wenn sie mir auch nachgerusen hätte, bleibe boch, Eugen, so wollte ich es nicht hören, um nicht am Ende schwach zu sein und ihren Bitten nachzugeben.

Aber sie rief nicht und sie bat nicht.

Mis ich mich endlich umschaute, sah ich sie um die nächste Straßenede am Arme des alten Herrn verschwinden. Wie gerne ware ich ihr jest nachgeeilt, um ihre hand zu kussen, um vor ihr niederzuknieen und ihr zu sagen: "Ach, Alice, ich liede Dich ja so grenzenlos, — so ganz anders wie damals, als wir noch kleine Kinder waren, und daß Du das nicht versehen willst, macht mich tief unglüdlich." — Ich hätte laut ihren Plannen gerusen, wenn ich mich tior den Bemerkungen meines Pflegewaters gerischet hätte. Aber als sie nun verschwunden war, eilte

ich ihr hastig nach, und sah sie wieder um die nächste Ede verschwinden, und fühlte mich glücklich, wenigstens den Weg gehen zu dürsen, den ihr Fuß betreten. — Ich Narr! der ich hätte können an ihrer Seite gehen. Auf den Boden blickte ich sorschend nieder; es war mir, als müsse ihr lieder kleiner Fuß eine leuchtende Spur hinterlassen haben. —

Als ich in die Raserne tam, sagte mir Unteroffizier Schmetterer, Lieutenant von Steinfelb habe nach mir gefragt, und hinterlaffen, er wolle morgen Fruh um fieben Uhr ausreiten, ich folle ihn begleiten. Es war mir fo beenat in ber bumpfigen Stube, und bas Wefen meiner Ramera: ben widerte mich nie fo fehr an, als am beutigen Abend. Einige meiner Rameraden verzehrten, ba fie lange Reit auf ber Schreibstube gemesen maren, jest erft ihr Abendbrod. Brob, im mirtaden Sinne bes Wortes, mit etwas Butter. bas fie auf ein Blatt Bapier geftrichen hatten. Der Bigebombardier Leiendeder, rauchte eine übelriechende Cigarre. und Ellendorf, welcher die Buitarre im Urm hatte, gupfte Attorbe und ergablte babei eine anftokige Beichichte. tam ich mir in biesen Berhältnissen, in bieser Umgebung fo tief unten vor, wenn ich an Alice bachte, und wie mußte ich ihr in meinem Herzen recht geben, daß sie mich zuruck: ftieß - benn bas hatte fie burch ihr Benehmen gethan boch barüber war ich mit mir im Reinen, sie wollte sich pon mir losmaden. -

"Sie haben gehört," fragte mich ber junge Staut, "baß Sie morgen Früh jum Spazierenreiten gewünscht werben. Sie find ein Gludstind, und bas mit Recht, benn bas Sprüchwort fagt: ,bem Berbienste seine Krone!"

Ich gab ihm um so weniger eine Untwort, als sich ber Unterossigier Schmetterer, welcher mit bem Sortiren einer Menge Gegenstände, als alte Sporen, Schnallen, Tressen, Handschube und bergleichen beschäftigt war, zu mir wandte

und sagte: "Run Gott sei Dant, die Mobilmachung ist endlich herausgesommen; begreislicherweise mit einer Masse von Anordnungen und Versetzungen. Wir bleiben bei der Batterie," setze er hinzu, während er mich sest ansah.

"Darüber werben Sie sich nicht allein freuen, herr Unterossigier," sagte Schultes, "sonbern auch bie, welche von bieser Batterie zu einer andern versetzt sind, wie meine Wenigkeit zum Beispiel."

"Mir ift es auch tein Kummer, daß ich ohne eine gewisse Begleitung zur Festungstompagnie nach J. versett bin," meinte Herr Staut. "Ueberhaupt, daß ich aus einer Utmosphäre tomme, wo Alles nach Brotettion geht."

"Als Sie vorhin Ihr Maul öffneten," gab ihm Wetter in seiner scharfen Manier zur Antwort, "so beliebten Sie sich auszubrücken, bem Berbienste würbe seine Krone gereicht. Warum wibersprechen Sie sich immer? — Im Uebrigen laßt sie reben," sehte er mit einer megwersehben Kopsbewes gung hinzu. "Es ist immer hart, wenn man ben Schleppsäbel abthun muß und bas Käsemesser umhängen. Nicht wahr, Ellenbort, Dir thut es ganz besonbers leid, daß Du künstig nicht mehr mit ben Sporen klingeln barsit?"

"Wie sollte mir bas leib thun," entgegnete Ellenborf mit einem süßen Lächeln, während er ein Paar Moll-Utforde anschlug. "Ich habe nun einmal teine Roßnatur, deßhalb ist es mir viel angenehmer, bei einer Fußbatterie zu dienen."

Es war so, wie ber Unterossigier gesagt, wir machten mobil, und bas in großartigem Maßstabe. — Da tamen benn aus bem Magazine all' die Fahrzeuge, die man hauptssächlich aus bem Artillerieleitsaben tannte, und beren persönliche Bekanntschaft man bisher nur oberstächlich gemacht. Die Borraths, Cartouche und Granatwagen, vor Allem aber die sabelhafte Feldschmiebe, welche immer ein Gegens

stand großer Neugierde von Seiten der burgerlichen Zusichauer war, welche sich jest, bei der Modilmachung, diesem Anzeichen eines möglichen Krieges, häusig und zahlereich im Kasernenhose sehen ließen, ohne daß man sie bei der guten Laune, in der sich Alles befand, wie sonst wohl, weggeschickt batte.

Begreislicher Weise wurden ihnen viele Fabeln aufgebunden, ein Artikel, in welchem Wetter, der auch zum Bombardier avancirt war, das Unglaubliche leisten fonnte. Er trieb sich außerordentlich emsig in den Magazinen und Schuppen umher und war mit Leib und Seele bei der Mobilmachung. Auf die Gesahr eines Verweises hin hatte er sich einen schweren Säbel angeschafft, der, wie er behauptete, etwas zu leisten im Stande sei, und am Griffe beselben hing beständig ein schwerer Bund Propkastenund Munitionswagenschlissel, welche bei jedem seiner Schritte angenehm zusammentlingelten.

Wetter hatte Aussichten, es fehr rasch jum Offizier ju bringen; er mar ein gebilbeter junger Mann von auten Kenntnissen, batte namentlich Mathematik mit mahrer Leibenschaft und großem Erfolge betrieben und hatte, ebe er bei ber Batterie eintrat, auf ber Rriegs: idule freiwillig ein fo glangendes Erginen gemacht, daß er seine Beforberung erwarten fonnte, wenn er nach bem Reugniß seiner Borgesetten fich im praftischen Dienst ioweit pervolltommnet batte, um einen Rug Gefdute führen ju tonnen. Diese praftischen Renntniffe batte er fich in ber Zeit seines Dienstes vollkommen angeeignet, und fo murbe er benn jest icon jur Beauffichtigung beim Munitions-Empfang und Berpadung berfelben verwendet, und führte häufig ben Rug bes Lieutenants von Steinfeld. wenn wir, mas jest taglich vorfam, jum Exergiren ausrücten.

Seinem Charafter fonnte man in ieber Begiehung nur bas beste Beugniß geben. Er mar volltommen ehrenhaft, burch und burch anftandig, geordnet in feinen Ausgaben, nicht friechend gegen feine Borgefesten, mohlwollend gegen bie Untergebenen, fury bas im vollen Ginne bes Bortes, mas ber Englander unter bem Ausbrude "Gentleman" versteht, eine Benennung, für die mir, trop bes Reich= thums unferer Sprache, boch feinen pollaultigen Ramen baben. Auch batte er babei ein vornehmes imponirendes Meußere, und wenn er auf bem Rafernenhofe herumwirths icaftete, fo manbten fich bie Buschauer mit ihren ehrfurchtevollen Fragen über bieß und bas ftatt an ben Oberfeuermerter ober bie Unteroffiziere meistens an ibn. und fonnten ficher fein, aut bedient ju merben. Go ertlarte er eines Tages in feiner übermuthigen Mobilmachungslaune einigen herren pom Rivil die Kelbichmiede mit ihrer Keuereffe. ihrem Schornsteine und Blasbalge als ein neuerfundenes Dampfgeschut von furchtbarer Wirtung, und fagte ein anbermal auf Befragen, als man bas Metall alterer Ge= idubröhre burch Unschlagen mit bem hammer probirte, bieß fanbe jedes Frubjahr Statt, um bie Metallmotten gu vertreiben.

Man hatte ihm schon lange eine bessere Wohnung gegeben, doch blieb er hauptsächlich auf den Bunsch des Lieutenants von Steinfelb auf dem Zimmer Rr. 44, wo er, seit er Bombardier geworden, neben dem Unterossisier eine strenge Aussicht führte, welche übrigens sehr Noth that. Er hielt sein Bersprechen, das er mir am ersten Tage gegeden, mich nämlich zu protegiren, wenn ich mich gut aufführe, und ich glaube, daß ich mich auch seiner Protestion würdig nachte. Er hatte mir gleich in der ersten Zeit eine genaue und sehr richtige Schilberung unserer sämmtlichen Studiersgenossen gemacht und hinzugefügt, "ich thue das durchaus

nicht, um Gie gegen einen biefer jungen Leute einzunehmen. und befchalb bitte ich Sie, meinem Worte nicht unbedingt ju glauben, fondern zu beobachten und zu prufen. Finden Sie, bak ich Recht habe, fo merben Sie gescheibt genug fein, meine Bartie zu ergreifen. Unter anbern Berbalt= niffen." feste er achfelgudenb bingu, "möchten bas vielleicht paffable Leute und rechtschaffene Staatsburger fein, gum Militar aber, im richtigen und guten Sinne genommen, hat feiner von benen bas Beug, auch merben Sie feben, baß fie feine Bufunft haben. Unteroffiziere tonnen fie merben, und vielleicht sogar Einer ober ber Andere Feldwebel ober Bachtmeister, Die einzige Ausnahme konnte pielleicht ber gelehrte Leienbeder machen; er hat ein Riel, auf bas er lossteuert, bas Laboratorium, und wenn er ba einmal im Bulverstaub fist, fo wird man an feiner Schmierfinterei weiter teinen großen Unftof nehmen : - B'ift nur Schabe. daß fie bei einer so schönen reitenden Batterie find - nun. wenn wir einmal mobil machen, mas boch nächstens mit Gottes Bulfe geschehen wirb, fo ichafft fie fich ber Sauptmann von Manderfeld icon vom Salfe, barauf tonnen Sie fich verlaffen." Und es mar fo, wie Wetter gefagt, er hatte vollkommen Recht. Raum war die Mobilmachung ausgesprochen, fo murben Alle anbern Batterieen zugetheilt. Staut, Schultes und Gbert tamen ju ber Feftungetom= vaanie. Ellendorf als Bombarbier ju einer Sugbatterie, und unfer gelehrter Stubengenoffe, ber Bombarbier Leienbeder, hatte fich jum Oberfeuerwerter: Eramen gemelbet, in welchem er auch bestand und später im Laboratorium feinen Boften aut ausfüllte.

Da mir nun hienach meine Stubengenossen balb aus bem Gesichte tamen, so will ich noch turz anführen, was ich später noch von ihren Schickfalen hörte. Ellendors ersoberte burch sein Guitarrespiel, burch sein schmachtendes

Wesen und durch sonstige körperliche Vorzüge das herz einer noch rustigen Wittwe, welche ihn zu ihrem Mann und zum Mitregenten in ihrem Spezereigeschäfte machte; Staut, der endlich auch Bombardier geworden war, konnte sein loses Maul nicht bezähmen und verging sich gegen einen Vorgesetzen, so daß er es als eine außerordentliche Enade ansehen mußte, daß er einsach von der Batterie entlassen wurde. Ich hörte nichts mehr von ihn, als daß er nach Amerika gegangen sei. Ebert wurde Steueraussieher und Schultes Positonbutteur.

Wetter und ich nahmen von Allen keinen besonders zärtlichen Abschieb. Ellendorf allein that, als sei er gerrührt, und war es vielleicht auch in der That, denn er hatte im Grunde kein übles Gemüth.

Die Unteroffizier Schmetterer vorausgesagt batte, fo machte die Mobilmachung eine Remontekommission nothwenbig, welche gur Uebernahme und gum Antauf von Dienft= pferben auf bas Land geschickt murbe. Dieselbe ftanb unter bem Kommando bes Bremierlieutenants Bachmann, und von unserer Batterie murben ihr ber Unteroffigier Schmetterer, Wetter und ich zugetheilt. Schmetterer, welcher bie Quartiere in Dörfern überhaupt liebte, freute fich wie ein Kind barüber, und entwarf mir von den Ginguartirungs= freuden auf bem Lande die iconften und lodenbiten Bilber. "Es ift icon beim Manover ein prachtvolles Leben." fagte er, "wenn man nur einen halbwegs orbentlichen hauswirth hat, aber erft bei einer Remontekommission, wo man mehr herr feiner Zeit und feines Willens ift, bas ist aans wie ber himmel auf Erben. Da sind auch bie Offiziere anders, Niemand bentt an's Exergiren ober fieht einen Roftfleden im Spornrad; Die Sauptfache ift, burch Lift und Ueberrebung, ja auch zuweilen mit etwas Gewalt= thatigfeit die besten und brauchbarften Bferde zu erhal= Sadlanter, Bechfel bes Lebens. III.

ten. Bu einer solchen Remontekommission werden bann auch, "setze er mit Stolz hinzu, "bie samosesten Reiter ausgesucht, man muß ben anderen Batterieen imponiren, auch ber Kavallerie, die sich bort einfindet, zeigen, was die Artillerie im Sattel zu leisten im Stande ist, und nimmt babei die unbändigsten Pferde, als wenn es nur Lämmer wären.

Wenn ich auch nicht so große und schöne Erwartungen von einer solchen Remontekommission hatte, so erschien mir bie Ubwesenheit von einigen Wochen boch als ein angenehmer Wechsel in bem Einersei bes Kasernenkebens, und bann hoffte ich auch, daß man meine Ubwesenheit von gewisser Seite bemerken, daß man das Wiedersehen herbeivunschen würbe,

Den andern Morgen melbete ich mich in der Frühe beim Lieutenant von Steinfeld; er besahl darauf die Pferde vorzuführen, und bald nachher ritten wir zum Kasernenshose hinauß, durch die noch nicht sehr belebten Straßen der Stadt, und waren bald im Freien. Hier sehten wir unsere Pferde in einen scharfen Trab und eilten den nicht fernen Bergen zu, nach denen Lieutenant von Steinseld gewöhnlich seine Spazierritte richtete.

Der Frühling brang mit Macht hervor, von ben frisch umgebrochenen Felbern erhob sich jener eigenthumliche Dust, welcher uns an frische Waldträuter und Maiblumen erinnert; aus tiesen Furchen flog jubilirend die Lerche und sang, nedisch in die Höhe flatternd, ihr frobes Lieb.

Der Walb, ber uns balb aufnahm, gemährte uns allersbings noch keinen Schatten, boch war es bafür um so liebslicher anzusehen, wie bas frische Gras aus bem Boben sproßte, und wie die Knospen an Sträuchen und Bäumen beinahe zusehends aufsprangen und die grünen zarten Blätter salt sichtbarlich wuchsen, wenigstens waren alle Farben

bes ersten Grüns so jungfräulich frisch, daß man beutlich sah, sie seien Kinder der heutigen Sonne, und hätten noch keinen kühlen Nachthauch erlebt.

Bir folgten einem geschlungenen Wege, ber uns auf bie hohe bes Berges brachte, von wo wir eine weite Ausssicht über das Land hatten; dort stiegen wir von den Pferzben, banden bieselben an einen Baum und legten uns auf einen moosigen Plat. Es war hier oben so still und seierzlich wie in einer Kirche. Bon sernher hörte man das Summen der Stadt, das Rauschen des Flusses, ja sogar tattsormig die Schläge der Schauselräder der aufz und abspassieren Dampsboote.

"Ich tann Ihnen nicht sagen," begann Lieutenant von Steinfeld nach einer längeren Pause, "wie wohl ich mich hier oben unter Gottes freiem himmel befinde, und wie sehr das Leben drunten in der Stadt mich drückt. Sie werben es einigermaßen sonderbar von einem Ossizier sinden, wenn er Angesichts einer Mobilmachung so spricht, boch tann ich Ihnen nicht verhehlen, was Sie auch begreissch finden werden, daß mich wichtigere Sachen beschäftigen, wichtiger dadurch, weil ich für meine Person nicht an die Wichtigkeit und Aufrichtigkeit der Mobilmachung glaube."

3ch blidte ibn fragend an.

"Im besten Falle," suhr er fort, "bentt man, bem alten Sprüchwort zu folgen, baß, wer ben Frieden will, sich für den Krieg rüstet, im andern Fall, und den kann ich leider nicht umbin vorauszuseten, dentt man nur etwas thun zu mussen, um dem Gewicht der allgemeinen Stimmung nachzugeben."

"Aber macht man benn nicht vollständig mobil?" fragte ich beforgt.

"Bwei Armeeforps werben allerbings vollständig mobil gemacht. Aber was will bas heißen? Es ist kein rechter

Sifer bei der Sache, und da ich den von oben herab vermisse, so sind all' die Geschichten auch nicht im Stande, meinen Siser zu entstammen — ich din der ganzen Sache herzlich mübe, und um so mehr, da Ihre Mittheilungen einen kleinen Lichtstrahl in diese tiese Finsterniß geworfen, die mich disher umgab. — D, wenn ich diesem Lichte näher täme, wenn ich sie wiederfände, mein Kind wiederfände, wenn mich wieder etwas Reelles an dieses Leben sessellet, wenn ich wieder Feld und Wald durchstreisen könnte, nicht sast vielegend unter dem niederdrückenden Gesühl der Dede und des Alleinseins; o dann wollten wir noch glücklich sein."

"Wie wurde ich Ihnen bas wunschen," sagte ich mit Barme, "wie sollte es mich freuen, wenn Sie gludlich wurden."

"Ich mochte allein nicht gludlich fein," gab er mit glangenbem Muge gur Antwort, "auch Du, mein Junge, Du haft mir burd Deine Ergablung wieber ein Intereffe am Leben gegeben - einen hoffnungsftrahl, und wenn ich Dich nicht icon früher lieb gehabt hatte und beichloffen, bie Sand über Deinem Saupte zu halten, fo murbe ich bas jest als eine beilige Verpflichtung ansehen - ja ich werbe für Dich sorgen und mich bemüben, aus Dir einen tüchtigen Menschen ju gieben, hoffenb, bag Du mir in biefer Sorgfalt burch guten Willen und unermubliches Streben. pormarts zu gelangen, entgegenkommit. Da wir nun einmal an bem Rapitel über Deine Butunft find," fuhr er mit guter Laune fort, "fo fage mir frei und offen, ob Du benn wirklich eine jo große Neigung jum Militarftanbe haft, um bemfelben Dein Leben widmen zu wollen; wenn Du auch erft turge Zeit babei bift, fo ift es boch lange genug, um im Stanbe zu fein, mit Deinem frifden Sinn einen richti= gen Blid in biefen falfchen Glang merfen zu tonnen. Jest

freilich fiehft Du nur Alles in rofenfarbigem Lichte - nicht mahr? Du haft furglich Deine erften Treffen befommen. Du bift in einer Mobilmachung brin, fiehst Rrieg und Avancement vor Dir, furg ben himmel voller Beigen; aber all' ber Glang wird perblaffen. Du wirft eines Tages Lieutenant werben, auch vielleicht Sauptmann, wenn Du nicht ein ewiger Lieutenant bleibst, mas auch schon vorgetommen ift, nachbem Du zwanzig Jahre lang jeben Tag exergirt, Deine Untergebenen gehubelt, und von einem Borgesetten gehubelt morben bift. Du wirst Dich nach biefer langen Beit in Deinem unenblich einförmigen Birtungs: treise geistig verknöchert, und bann vielleicht behaglich fuh: Ien, vorausgesett, bag es feinen langen Rrieg gibt, mo Du entweber Glud haft, ober jum Rruppel geschoffen wirft. -Es fann aber auch fein, bag Du Dich in bem ewigen Einerlei bes Dienstes niemals heimisch fühlen wirft, bag Du nach etwas Underem, Frischem strebft, und zu alt geworben bift, um eine neue Laufbahn einzuschlagen. Dann wirft Du Dich fehr ungludlich fuhlen, und befhalb ift es ichon ber Dube werth, mit Leuten, bie bas ein wenig fennen, über diefe Dinge ju reben. Bas mich betrifft, fo habe ich Dir früher icon einmal gefagt, daß gerade bas Ginformige bes Dienstes, biefe regelmäßigen Benbelfdwingungen nach rechts und nach links mir nothwendig waren, um burch beren Gulfe wieber in bie naturlichen Geleise bieses Lebens jurudjufehren und nicht im tollen Wirbel fortgeschleubert ju merben.

"Ach," fuhr er mit einem Aufleuchten seines schönen Auges fort, "es ist etwas Göttliches, so frisch und frei durch Feld und Wald streisen zu können, aber man muß es mit Glück im Herzen ober wenigstens mit Ruhe im Gemüthe thun können, so sich der wunderbar schönen Ratur in die Arme zu werfen, in ihr zu leben, während man

ihre Geheimnisse belauscht, von ihr zu ernten, zu genießen; während man sie pflegt und ihr nachhilft, mit einem Worte, ein Bauer zu sein. Hättest Du keine Lust bazu? — Beresteh' mich wohl, Du sollst nicht ben Spaten ober ben Pflug in die Hand nehmen, ober vielleicht nur um es zu lernen, um es später Deinen Knechten zeigen zu können! Hätteste Du nicht Lust, Landwirth zu sein, ober ziehst Du das Mislitärleben vor?

3d muß gesteben, seine Worte hatten mich tief berührt; fie batten mir einen Blid eröffnet in ein neues Leben, von beffen Dafein, bag es namlich icon und munichenswerth fein tonne, ich teinen rechten Begriff hatte. Ja braugen in Felb und Balb gu leben, bas fühlte ich mohl, mußte einen eigenen munberbaren Reis baben. Bas mich gum Militar getrieben hatte, mar ja auch bie Luft an bem friichen Betreibe bes Lebens, mar bie Ungft vor bem finfteren Comptoir und ber bunftigen Schreibstube. - Und mein väterlicher Freund fprach die Bahrheit, ich batte fcon genug geseben von bem Stanbe, bem ich mich ge= widmet, um zu wiffen, bag bie Grengen bort febr eng gejogen feien, und bag bas luftige, frifche Treiben fur ben Solbaten in Friedenszeiten meiftens auf Bhantafiegebilben beruhe, und daß fein Sorizont vom Ererzirplate und allenfalls ber Manovrirhaibe ftreng und fcharfbegrengt, und baß bie Boefie bes Solbatenstandes von hausbackener Brofa oft fcmer zu unterfcheiben fei.

Früher hatte ich eigentlich teine rechte Zbee von bem Leben eines Landwirthes sassen tonnen. Es schen nit das ein Stand, ber sich allein in ber Figur bes gewöhnlichen Bauern repräsentire, wie er in seiner Blouse zu Martte kam. Daß das vom höheren Standpunkte gelernt werden tonnte, daß die Landwirthschaft eine Wissenschaft sei, bei beren Ausübung man nicht ben ganzen Tag ben

Spaten und die Haue in die Hand zu nehmen brauche, bas ersuhr ich erst durch die Erklärungen Steinseld's, und hatte schon einen Begriff davon bekommen durch seine Erzählung in jener Nacht, wie er mir seine Beschäftigung auf den Gütern des Barons Iffling geschilbert. Ein solches Loos, das mußte ich schon gestehen, schien mir beneidenswerth, und ich sonnte mich nicht enthalten, das meinem väterlichen Freunde zu sagen, und die Bestimmungen über meine Zukunft ganz in seine Hand zu geben.

"Bor allen Dingen muß ich selber," sagte er, "wieber einen festen Standpunkt gewinnen, und mit der Hoffnung, die auf's Neue mein Herz erfüllt, hat sich auch die Lust und Kraft zur Arbeit bei mir wieder eingestellt.

"Bas nun meine Angelegenheit anbelangt, so war ich feit Deinen Mittbeilungen nicht mußig. 3ch fuchte jene Frau auf, melde in ber bewußten Nacht auf Schloß 3ffling gemesen, und fie bestätigte mir Deine Erzählung mit noch mehreren und für mich wichtigen Gingelnheiten. 3a," fuhr er mit gusammengebiffenen Rahnen fort, "ich erkannte iebes Bimmer, jebes Mobel, meldes fie gefeben und mir beschreiben tonnte. Es ift tein Zweifel, bas Berbrechen ift begangen worden, wie weit fie es aber für nothwendig bielten zu geben, bas tann nur ber allmächtige Gott miffen. Bertauscht murben bie Rinder und ben 3med biefes Tauiches febe ich gang genau ein. Sie hofften auf ben Tob meines armen Beibes, wie fie bes meinigen gewiß fein zu tonnen glaubten, fie mußten aber in biefem Falle einen mannlichen Erben haben, bei bem, bem Familienstatut gemaß, die großen Guter blieben, melde fie nun unter pors munbicaftliden Rechten vermalten."

"Und diesen Erben," tief ich eifrig, "tenne ich genau." "Ich weiß, daß Du den letten der Iffling = Steinfeld tennst, und weiß auch, unter welchen emporenden Umstänben Du feine Betannticaft machteft. - Glaube mir, vor Sabren hatte ich Augenblide, mo ich boch an die Moglichfeit glaubte, jenes Rind tonnte in ber That mein und Unna's Cobn fein. Es entfprang biefer Gebante aus bem Bedürfniffe, etwas zu haben, bas mich wieber mit ber Belt verbanbe. - Co oft ich ibn aber fab, und ich fab ihn einigemale, ftieß mich fein Anblid gurud, und ich fühlte mobl. baß bas ein für mich ganglich frembes Wefen fei. Diefe Anficht murbe gur polltommenen Gemifheit, als ich fpater bieß und bas von feinem Charafter erfuhr, lauter idlimme barte Ruge, nie auch nur ben Schimmer eines guten. 3ch jog einen großen Theil biefer Ertunbigungen in letter Beit bei bem Rommergienrathe Schabegg ein, bei welchem ber lette ber Affling eine Zeitlang untergebracht war, ich suchte feinen Sofmeifter auf, ber mir burch haarftraubende Ergablungen über biefen fleinen Bofewicht die beglückenbe Gewifheit gab, bag er unmöglich ber Sohn Unna's fein tonnte, bas Rind biefes auten, eblen, liebens: wurdigen, fanften Wefens. - Es ift alfo ein Taufch vor: gegangen, aber mas murbe aus bem ungludlichen Dabden, bas fie verftießen, bas fie beraubten - aus meiner armen, ungludlichen Tochter? - D - glaube mir," fuhr er fort, indem er seine Band einen Augenblick fest auf die Stirne prefte und bann bart an feinem Gefichte berunterfuhr, "bas ift ein Bebante, ber mich mabufinnig machen konnte, und ber mich mahnsinnig machen wird, wenn Gottes Gute nicht ein Ginseben mit meinem Nammer bat. Seit ich bie Gewißheit bes Frevels habe, ber an uns begangen marb, feit ich weiß, daß ich eine Tochter gehabt, die bas Gbenbild ihrer iconen und guten Mutter fein mußte, febe ich biefes ungludliche Rind vor mir in allen Geftalten und Lagen, aber nie in einer wunschenswerthen. 3ch febe ein bleiches Geficht, von Rummer und Elend burchfurcht, ich

sehe ihre schönen Augen schmerzlich aufblidend nach einer hülfreichen Hand, welche sie emporzöge aus einem elenden Leben, in dem sie physisch und moralisch zu Grunde gehen muß. Oft höre ich im Gedränge der Menschen den Klang einer Stimme, die mir sympathisch ist, und wenn ich hinzblide, sehe ich ein fremdes Gesicht, welches — o es ist entelehlich, doch vielleicht das meiner Tochter sein könnte. — Ich sahre häusig erschreckt zurück, wenn sich eine seine, durre, magere Hand zu mir erhebt, wenn ein verschmter Mund mich um ein Almosen anspricht, ich gebe viel und eile hinzweg, kann ich doch nicht jede Bettlerin um ühren Lebenszlauf befragen. — D, mein Gott!" — — —

Er war hastig ausgesprungen und ein paar Schritte vorgetreten, wo er ben rechten Arm an einen Baumstamm lehnte und sich mit dem Kopse darauf stützte. So blieb er eine Zeitlang, und als er sich wieder zu mir wandte, sah sein Gesicht ruhig aber abgespannt aus, und seine Augen waren matt und umstort.

"Welche Nachforschungen mir möglich waren, habe ich nicht unterlassen mit aller Kraft zu betreiben. Das Zeugsniß der Frau Merzer ist nur bedingt von Wichtigkeit, wenn sie auch jest vor Gericht ein Zeugniß ablegt, daß sie in jener Nacht des 16. Novembers auf dem Schlosse Issling ein Mädchen von jener unglücklichen Frau empsangen und dieses Mädchen, nachdem sie es angetleibet, in die Arme einer andern Frau gelegt, welche sich im Zimmer besand, so wich man ihr einsach entgegenhalten, warum sie keinen Geburtssschein ausstellte, daß in jener Nacht auf dem Schlosse Issling ein Mädchen gedoren worden sei, und wenn sie diesen Schein ausgestellt hätte, wo ist er geblieben? Er wird gewiß nicht auszusinden sein, während ein anderer gültiger bei den Dotumenten liegt, von der alten Hebamme des Dorses Issling ausgestellt, bezeugend, daß

in der Nacht des 16. Novembers auf dem Schlosse Jffling in denselben Zimmern; in welchen Frau Merzer war, ein Knabe geboren wurde. Der Pfarrer und der Schultheiß des Dorses sahen diesen Knaben noch in derselben Nacht und wurden nicht ohne Grund veranlaßt, schristlich ihren Clüdwunsch darzubringen wegen der Geburt eines Erben des alten und vornehmen Hauses.

"Und boch leuchtet mir burch biefe verworrenen bunteln Thatsachen ein wenn gleich schwaches Licht. treuer Freund, von bem ich Ihnen bamals ergablte, ber alte Saushofmeister. ber vielleicht mehr mußte ober erfabren, als ben Germersbach lieb mar, verfiel, erschüttert von all' bem Schredlichen, mas fich auf Schlof Affling begeben, in eine gefährliche Kranfheit, und wenn er auch von bem hitigen Fieber, welches ihn monatelang an's Lager feffelte, wieber genas, fo blieb boch fein Beift umflort, und er mar ein findifder alter Dann geworben, welcher feine Tage im bumpfen Sinbruten verlebte und nur zuweilen lichte Dlomente hatte. 3ch muß eingestehen, bag ich ihn in biefem Buftanbe fah, bag er mich allerbings erfannte, bag er fich mobl bemubte mit mir zu reben, baß er aber nach ben ersten Borten wieder in fich gusammenfant, mit ichmerglichem Ausbrude ben Ropf icuttelnb. Freilich maren wir nicht ohne Reugen, und es gelang mir auch nie ihn allein zu fprechen. Dann floh ich aus bem Schloffe, und als es mir wieder gelang, Ertundigungen nach ihm einzuziehen, tonnte ich nur erfahren, bag er fich immer in gleichem Buftanbe befanbe. Mehrmals versuchte ich ihn zu feben, zu ihm zu bringen, aber es mar unmöglich; er murbe ju gut bemacht. Berichte tonnten nichts für mich thun, weber in ber Ungelegenheit bes Saufes meiner verftorbenen Frau, - mobin man mir gern gurudgutehren erlaubte," feste er hobnifch bingu, "wo ich ja mit ben Germersbach hatte friedlich unter einem Dache leben dursen, meinen Sohn erziehen und die Bormundschaft mit ihnen theilen, vielleicht ein paar Jahre lang, " sette er düster hinzu, "bis sie Beweise genug gesammelt, um mich wieber sür wahnsinnig zu erklären, wie sie ja schon einmal versucht. — D, es war empörend sür mich, wie wohlwollende, ruhige Geschäftsleute, mit denen ich in dieser Angelegenheit zu thun hatte, plöglich ausweischend antworteten und mich achselzudend zu beruhigen such ten, wenn ich jene sür die hochgeborenen Freiserren von Germersbach so besitate Sache berührte, wie man alsdann plöglich meine size Idee wieder auftauchen sah, — die Idee des unglücksichen Baters, eine Tochter haben zu wolsen. — Berdanunt! —

"Ich will Ihnen nicht all' die Muhe beschreiben, die es mich toftete, bis fie mir endlich bewilligen mußten, ben alten franken Diener bes Saufes gu feben. Aber fie hat: ten nicht nothig, biefe Unterrebung ohne Beugen vor fich geben zu laffen; mas tonnte es mich nugen, bag ich in bem aufflammenben Blide bes alten treuen Mannes beutlich las, er habe mir Mittheilungen von bebeutenber Wich= tigkeit zu machen, bie er aber por Beugen nicht machen tonne, und bie man auch nothigenfalls mit Bewalt zu verhindern gewußt haben murbe. In feinem Muge fah ich ben Schmerz feiner Seele, als ich von ihm Abschied neh: men mußte. Er wollte meine Sand nicht los laffen, als ich fie ihm jum Abicbieb reichte. Er jog fich an mir em: por, mas die anwesenden Beugen nicht hindern tonnten, und hauchte mir ju, fo leife, baß ich es faum verftanb, ich muß Sie noch einmal fprechen, ehe ich fterbe. - - Da= mit hatte unsere Unterredung ein Ende, und wenn es mir auch gelang, von Beit ju Beit Nachricht über fein Befinben zu erhalten, fo scheiterten boch mehrere Berfuche, bie ich machte, eine vertraute Perfon zu ihm zu bringen."

"Und er lebt noch?" fragte ich in größter Spannung. "Ja, er lebt noch, aber seine schwachen Kräfte neigen sich bem Ende zu, wie ich gestern aus zuverlässiger Quelle ersahren. Auch hatte er wieder dringend verlangt mich zu seihen, und," setzte herr von Steinseld mit auffallend rubigem Tone hinzu, "ich muß Alles versuchen, seinen Wunsch zu ersüllen. — Berstummt sein Mund, schließen sich seine Kugen, ohne daß er mir eine Mittheilung gemacht, die, wie ich weiß, auf seiner Seele lastet, so ist Alles für mich verloren."

"Aber ber Bersuch, ihn zu sehen," sagte ich beforgt, "wird mit Gesahr für Sie verknüpft fein."

"Möglich," gab er zur Antwort, "beßhalb ist Borsicht nöthig! Glaub' mir, die Germersbach wissen um alle meine Schritte, und werden mich in dem wichtigen Momente des hinscheidens jenes alten Dieners nicht aus den Augen verlieren. Solltest Du also hören, daß ich in den nächten Tagen wegen Unwohlsein mein Zimmer nicht verzlassen tönne, so besuche meine Wohnung, mein Kammerbiener wird Dir öffnen, bleibe manchmal eine Zeitlang da und erzähle alsdann hie und da Deinen Kameraden oder wem Du sonst willst, Du habest mich gesehen, es gehe mir ordentlich, nur wolle ich in den nächten Tagen von Riemanden gestört sein. Für den Fall, daß ich länger ausbleiben sollte, als nach meinen Berechnungen nothwendig ift, hat mein Kammerbiener seine Besehle und wird dann vielleicht Deine Hülfe in Anspruch nehmen."

"D, wenn er bas thate," rief ich in innigem Tone, "o wenn ich Ihnen helfen und bienen konnte! Gine solche Hoffnung macht mich stols und ich wurde Ihnen beweisen, baß Gie Ihr Bertrauen teinem Unwurdigen geschentt."

herr von Steinfelb schaute nach einem tiefen Athemzuge in ben ruhigen tlaren himmel, ber fich über uns aus-

fpannte, und reichte mir seine rechte Hand, während er seine Linke in die Höhe hob. "Ich bin vollkommen von Dir überzeugt," sagte er mit seiner tiesen Stimme, "doch Gott allein kann uns belsen."

Darauf fagen mir auf und ritten nach ber Stadt gurud. Es mar noch fruh am Morgen, als mir fie wieder erreichten, boch berrichte auf bem Rafernenhofe ein reges Leben. Die Gefdute murben aus ben Schuppen bervorgezogen um befpannt zu werben, benn wir follten mit ben vier Kanonen, für welche wir icon Bferbe hatten, hinaus auf die Manövrirhaibe gieben, um bort im Feuer zu ererziren. hatte Beit mich umzuziehen und nach meinem Bferbe gu ichauen, für bas übrigens Unteroffizier Schmetterer, ber mir gewogen mar, icon bas Rothige beforgt batte. Unfere Bu anderen Batterien versetten Kameraben von Rro. 44 zeigten uns, mabrend fie faul auf Stublen und Betten herumlagen, wie wohl fie es batten, biesen ewigen Blagereien bei einer reitenben Batterie enthoben zu fein, worüber wir übrigens lachten, wohlgemuth bie Gabel umichnallten, und uns brunten im Rafernenhofe nach erfolgtem Rommandoworte luftig auf unfere Bferbe ichmangen. Der Bremierlieutenant Badmann tommanbirte bie Batterie, unfer Sekondelieutenant tommanbirte ben erften Bug, Wetter ben zweiten, ba Lieutenant von Steinfelb zu Saus blieb.

Einem jungen Militär vergeht bie Zeit nie schneller und angenehmer als braußen auf ber Mandvrirhaibe, namentsich wenn im Feuer exerzirt wird, wenn das Krachen der Geschütze und der Geruch des Pulverdampses die Phanstasie erregt, und man sich leicht in eine wirkliche Schlacht verseht glaubt; hat man dazu noch einen prachtvollen Frühlingsmorgen, wie wir heute, so ist ein solches tleines Manöver eine wahre Vergnügungstour. Ueber uns der klare blaue himmel, zu unseren Füßen blühender Ginster

und frische sprossende Halme, ringsumher die Berghöhen in feierlicher Ruhe, nur die Abhänge derselben hie und da belebt durch arbeitende Landleute oder durch einen Zug Bögel, über uns dahinstreichend und jenseits unseres Horizgotts verschwindend.

Singend zogen wir nach hause und sanden uns, obwohl etwas ermüdet, doch lustig und guter Dinge beim Appell ein. Sahen wir doch vor uns eine frischbewegte Zeit, dursten wir doch wohl für langer den dumpfigen Kasernenstuben Lebewohl sagen, im Felde liegen, in guten Quarieren oder auch am Bivouatseuer. Das waren Alles Dinge, von denen der größte Theil der älteren Unterossigiere mit Vergnügen erzählte, und die wir natürlicher Weise als noch etwas Unerledtes in besonders rosigem Lichte saben.

Bar boch ber fonft so trodene Appell jest icon gang anders geworben. Sandelte es fic boch jest nicht mehr nur von Erergiren und Bachen, fonbern es murben auch icon Rommandos zusammengestellt zur Uebernahme von echten Cartouden und wirklichen gefüllten Granaten. Man theilte bie Mannichaft ein zu fechs Ranonen und zwei Saubiten, und die Feuerwerker ober Unteroffiziere, welche su Geschützführern ber letteren ernannt murben, faben ftols um fich ber wie verdiente Generale, benen man Armee= forps anvertraut. Seute beim Appell begab fich etwas gang Befonderes, die Remontetommission wurde gusammengestellt, und ber Bachtmeister bifpensirte uns icon von biefer Stunde an vom allgemeinen Dienste, indem wir uns jeden Augenblid bereit zu halten batten, auszumarschiren. Ja am Schluffe bes Appells vertraute mir ber Buriche bes Premierlieutenants Bachmann an, er habe fo eben Befehl erhalten für feinen Berrn Alles gufammengupaden, und mahrscheinlich ginge es morgen mit bem Früheften icon von bannen.

Diefe an fich ermunichte Nachricht ließ mich Revue balten über meine Sabseligkeiten, und ba ich bem Unteroffizier Schmetterer bie erhaltene Nachricht naturlicher Beise unter bem Siegel ber größten Berichwiegenheit mittheilte, fo fing auch er an, seinen Mantelsack mit bem nothwendigen Erlaubten auszustopfen, leiftete auch mir barin thatige Sulfe, und versprach mir all' die Kleinigkeiten ber Buttasche für mich anzuschaffen, bie erforberlich feien. "Gin junger Menich wie Sie," fagte er gutmuthig lachend, "bat por einem Musmariche noch fo eine Menge fleiner Beidafte gu beforgen, o, ich tenne bas gang genau, und will Ihnen gerne Urlaub geben. Rommen Gie beute Abend nur nicht gu fpat, baß Sie noch etwas vom Schlafe profitiren, benn morgen haben wir einen icharfen Ritt, ich tenne unferen Bremierlieutenant Bachmann." Mir mar es orbentlich lieb, baß er sich meiner so freundlich annahm, benn allerbings batte ich noch meine fleinen Geschichten zu beforgen. Mußte ich boch por allen Dingen in die Marienstraße und ben Bersuch machen Alice zu benachrichtigen, daß ich febn= lich wunsche fie beute Abend bei unserem Bflegevater gu fehen. Mlice mar nicht ba. bod persprach mir eine ihrer Mebenarbeiterinnen mein Briefchen ju beforgen. scheinlich tame fie am Nachmittage wieber, meinte biese, und wenn bas nicht ber Kall mare, murbe ich fie ja fonst wohl zu finden miffen. Ich eilte fort und gurud nach ber Raferne, benn beute mar ein vielbewegter Tag, wir hatten noch einige Stunden Dienst auf ber Reit- und Fahrbahn, ben ber hauptmann selbst leitete, und wo ich beshalb nicht fehlen mochte, tropbem ich vom Bachtmeifter bispenfirt mar. Das ging auch vorüber, und als wir auf bie Stube tamen, fühlte ich mich boch febr ermüdet. Es war die weiche, laue Luft bes Frühlinge, wie Unteroffizier Schmetterer mir fagte.

Gerne hätte ich mich ein wenig zum Ausruhen hingesett, ja sogar hingelegt, boch war mir das Treiben meiner bisherigen Kameraben, welche morgen die Kaserne und die Stadt verließen, zuwider. Sie tramten ihre Schränke aus und boten einander die dorin besindlichen Gegenstände unter den gewöhnlichsten Wigen an, ja Staut veranstaltete von den an sich werthlosen Dingen, welche er von Diesem oder Jenem erhalten, eine Austion, und bot den Uebrigen Bandschleisen, Haarlocken und Liebesdries zum Kauf an. Daß er dabei Bemertungen machte und Erläuterungen gab, die hauptsächlich darauf berechnet waren mich zu verletzen, verstand sich von selbst.

Es trieb mich wieder in's Freie, hatte ich boch auch Alice noch tein Wort gutommen laffen tonnen, bas ihr fur ben Fall, daß fie mein Briefchen nicht erhielte, anzeigte, wie febr ich fie noch beute Abend bei unferem Bflegevater gu feben munichte. In die Nabe ihrer Wohnung ging ich nicht gerne, ba ich wohl wußte, wie unlieb es ihr sei, mir bort zu begegnen, jest aber mußte ich boch hinauf, um wenigstens ihr Dienstmabden Therese zu feben. Das gelang mir auch, und als ich ben langen Bang hinabichritt, tam fie mir entgegen. Auf bem Ropfe trug fie einen Rorb mit Bafche, ben fie zierlich und gewandt mit ber rechten Sand festhielt, mabrend fie bie linke in die Seite gestemmt batte. 216 fie mich ertannte, zeigte fie lachend ihre weißen Rabne und mintte mir mit ben bunkeln, glanzenben Augen freundlich zu. Ich hielt fie an und fagte ihr meine Botichaft, welche zu überbringen fie fich freundlich geneigt erflärte.

"Es wird wohl gehen," fagte fie nachbentend, "obgleich ber Meister fehr frant ist."

"Was fehlt ihm?" fragte ich besorgt; benn mich erschreckte jeder Wechsel, der Alicens Umgebung und also auch sie selbst mitbetras. "Der Arzt hat versichert," sagte bas Mädchen, "es sei eigentlich keine besonders ausgesprochene Krankheit, sondern nur ein Nachlaß der Kräste. Es könne sich zwischen heute und ein paar Tagen wieder machen, aber —"

"Es könnte boch schlimm mit ihm gehen," fiel ich ihr rasch in's Wort. "Hört, Therese, in einem solchen Falle werdet Ihr hossentlich an mich benten und mich rusen lassen, wenn es auch mitten in der Nacht ist, damit Alice nicht einen Augenblick ohne Rath und Sulse ist."

"Das werbe ich wohl thun," sagte sie mit einem zweiselbaften Blick, "natürsicher Beise nach ihrem Befehl. Aber," setze sie hinzu, "Sie reiten ja morgen ab, wie es heißt, und kommen vielleicht wochenlang nicht wieder. Da wird es schwer sein Sie zu rusen. Eigentlich brauchen wir auch Riemand," suhr sie mit einem verächtlichen Auswersen ihrer Oberlippe sort, "so lange ich da bin, ist mein liebes Fräulein so geschützt, wie es nur Jemand sein kann, — dann haben wir ja auch Gerrn von Schwanselelb."

"Den wollte ich gerabe nennen."

"O, ber Meister hat seinen Namen auch schon mehrere Male genannt, gestern und vorgestern, und hat gesagt, wenn es zum Schlimmen mit mir gehen sollte, so laßt mir ben alten Schwaneselb rusen, vergeßt's nicht, ' und wir werben's auch nicht vergessen."

"Leiber muß ich fortreiten," entgegnete ich fopfnickenb, "und es kann wochenlang dauern, deßhalb Therese, vergest nicht, es Alice zu fagen, wie sehnlich ich sie heute Abend erwarte. Wollt Ihr?"

"Ja, ich will's wohl sagen, junger herr," erwiederte bas Madchen, "sie kann ja dann doch thun, was sie will."

"D, fie wird fommen." Dadlanter, Bechfel bes Lebens. 111. "Wohl möglich."

"Im Boraus meinen Dant, Therese. Ubieu!"

"Abieu, junger Berr!"

So schieben wir freundlich als gute Bekannte von einander, und das Mädchen setzte, ungebeugt von der schweren Laft, die sie trug, mit sestem, elastischem Schritt ihren Beg fort.

Ich ging in entgegengesetter Richtung, um wenigstens bei ihrer Thure vorbeizutommen, die aber sest verschloffen war. Bor ber Thure maßigte ich meinen Schritt, um so lange als möglich in ihrer Nahe verweilen zu tonnen. Auch horchte ich, horte aber hinter ber Stubenthure nur bas tiefe, heisere Gusten bes alten tranken Mannes.

Ich stieg in ben Hof hinab und trat in den Stall, um noch einmal nach meinem Pferbe zu sehen. Gerne hatte ich mich neben dasselbe auf die frische, hochausgeschüttelte Streu niedergelassen. Ich war recht müde, es mußte das, wie Unterossiere Schmetterer gesagt, die Frühlingsluft thun. — Sie wehte mich so weich und duftig an, als ich nun wieder in's Freie getreten war, und veranlaste mich, noch einen Gang um die Gebäude zu machen, um so die Zeit hinzubringen, die ich zu meinem Pflegevater gehen wollte, um bort auf Allice zu warten.

Sogar hier in diesen Raumen, wo von den ehemaligen Gartenanlagen des Klosters um die Kirche so gar nichts mehr zu sehen war, machte sich doch auch gewissermaßen der Frühling bemerkdar. In einem schattigen Winkel hatte Jemand von der Kasernenverwaltung ein kleines Gartenbeet angelegt und zog dort süß dustende Beilchen. Aus Spalten der alten Mauer wuchsen hie und da wilbe Stachelebeersträuche, welche schon ihre wolligen, gezackten Blättchen luftig ausgetrieben hatten. Ueber die Mauer her slog ein Fint, rubte einen Augenblick auf einem Stein aus, und

ichlug fein Lieb, ebe er wieber fortflatterte. Dort ber Enbeu an ber Borhalle gur Rirche batte auch icon frifche Sproffen getrieben. Das alte Gemauer mar mir ftete intereffant, und ich mochte nicht auf langere Beit bie Raferne verlaffen, ohne es noch einmal betreten zu haben. Es mar icon bammerig in biefem Raume, als ich ihn betrat, boch betrachtete ich wieber mit neuem Intereffe bie halb eingemauerten, ichlanten Gaulen, bie mit ihren phantaftifden, maurifden Rapitalen bie Bewolbe ber Dader trugen, bie übrig gebliebenen Basreliefs, und bie eigensinnig in ben feltsamften Windungen wieberfebrenben Linien ber Band: verzierung, wo sie bie und ba noch sichtbar mar. tonnte mich fo lebhaft an vergangene Beiten erinnern, als ich an ber toloffalen Marmorschale ftanb, die in ben Fuß: boben eingelaffen mar, und welche ich heute bis an ben Rand mit flarem Baffer gefüllt fab. 3ch ftredte meine Band binein, um bas Baffer leicht zu bewegen, und fühlte. baß es gemärmt mar.

Wozu mochte biese Schale früher gebient haben? Zu einem Taufbeden war sie viel zu groß, zu einer Waschanstalt, wozu sie jest benütt wurde, zu tostbar. Wer weiß, ob sie nicht in den damals üblichen Zeiten des Klosterlebens zum Baden benütt wurde. Gewiß — das mußte ihre Bestimmung gewesen sein, wenigstens die des ersten maurischen Vorbildes, nach welchem man diese hier aufgestellt hatte.

Dort, wo bie maurische halle an ben ehemaligen Kreuzgang bes Klosters stieß, befand sich eine Thure, welche gewöhnlich verschlossen war und in ein heumagazin suhrte,
zu welchem man einen Theil bieses Klosterganges eingerichtet;
auch an bieser Thure sah man arabische Berzierungen. Ich
legte bie hand auf ben Drücker bes Schlosses, und als die
Thure meinem Drucke nachaab und sich öffnete, trat ich

in ben ziemlich bunkeln Raum, wo bas aufgespeicherte Heu verführerisch zum Ausruhen einlub. Ich gab meiner Mabigkeit nach, und ließ mich auf die weiche, schwellende Unterlage nieber, lehnte den Kopf hinüber und lauschte eine Beit lang, umgaukelt von allerlei seltsamen Phantasieen und Bilbern, den melodisch herabplätschenden Aropsen eines der Wasserhahnen an der großen Marmorschale, welcher nicht vollkommen geschlossen war.

Das murmelnbe Wasser erzählte mir von fernen Lanbern und längst vergangenen Zeiten, und in ber geschwähigen Weise seiner Erzählung ließ es bas Gemach vor mir ausersteben in ebemaliger Bracht und Gerrlickeit.

In biesen Träumereien entschlief ich - - -

Die phantastischen Abenteuer ber Tausend und eine Racht lebten in meinem Gebächtniß. Die Bunder Granabas und ber Alhambra hatten fich meinem Ropfe aus Buchern, bie ber Anabe icon mit Begierbe verschlungen, fest einge= praat. D. ich mußte genguer Beicheib in ben Rampfen ber Begris und Abenceragen, als in benen ber neueren Beit, die mich füglich mehr hatten intereffiren follen. -Aber ich schwärmte nun einmal für bas wunderbare Bolk ber Mauren, tapfer im Kriege, tlug im Rathe, bocherfahren in allen Kunften. - Defihalb mar es mir auch fo beimlich hier in diesem alterthumlichen Gemache mit seinen phanta: ftischen Linien und Bergierungen, beghalb murbe es ben murmelnden Quellen auch fo leicht, mich in jene mir fo wohl befannten Beiten gurudguführen. Das gleichformige Aufschlagen ber Waffertropfen verwandelte fich für mich in fernher flingenbe gebampfte Musit, bie, naber tommenb, friegerische Klänge annahm; bann mar es mir, als borte ich Waffen klingen, Die Sufe ber Bferbe auf bem Bflafter brobnen, und ich jog felbst mit babin, mitten in einem bunten, leuchtenben Strom gabllofer Farben aus Golbund Silberglanz bestehend, gewaltige Wogen bilbend, die sich um mich herwälzen, die mich emporheben, und deren Schaumkronen aus dunten Fähnlein, wehenden Federbüschen und strahlenden Helmzierden bestehen. Hoch in die Lust hinaus flattert diese Farbenpracht, Gold und Silber wie ein strahlenden, schillernder Schaum in alle Lüste, höher — und immer höher, und läßt mich zurück am Eingangsthor zum Allerheiligsten der Allsambra, zum Löwenhose.

Die Thure ist seit verschlossen, boch eine kleine Spalte gestattet mir einen Blid auf die Bunder, welche sich bort in dem Hose begeben.

Es ist Nacht, und wenn auch das weiße Licht des Mondes durch die schwarzen Cypressen glipert, und seltsame Schatten der gezacken Dächer auf den hellen Marmorboden wirft, so hat man doch Lichter angezündet, um die Schatten der Nacht zu verjagen. Sind es Facken oder farbige Lampen? ich bin nicht im Stande es zu unterscheiden, denn ein seiner Flor vor meinen Augen trennt mich von dem schillernden Gebilde. — Das ist die Marmorschase mit ihrem Wasser, der Lichtschein ressektirt so seltsam daraus. Da sind die schlanken Saulen mit den wunderbaren arabischen Kapitälen, und auf ihnen ruhen die huseisenssene anzusehen, durch deren seinste Orstnungen Licht und Slanz schimmern.

Der eben noch so kleine Raum scheint mir größer und weiter geworben; die Säulen stehen nicht mehr eingemauert in der Wand, sondern treten frei hervor in einer bewunzberungswürdigen Eleganz und Zierlickfeit. Die schmutzige Farbe an den Wänden ist verschwunden, überall treten arabische Schritzeichen hervor, eingerahmt durch wunderkiche Berzierungen in Gold und in den buntesten Farben. — Eigenthümlich, wenn ich die Augen selfsschließe, so erweitert sich das Gemach zu den prächtigsten aller Höse bes mauris

schen Königsschlosses; will ich aber genauer hinbliden und öffne momentan meine Augen, so schrumpft das Alles zu- sammen und jene grauen Schleier erscheinen wieder, welche von allen Seiten herabsallen, den Raum vertleinern und perhültern.

So ruhe ich ba zwischen Schlaf und Wachen, und wenn ein ungewöhnliches Geräusch mich veranlaßt die Augen zu öffnen, so brücken mir gleich barauf wieder Mübigkeit und Schlaf die Augenlider schwer herab.

- 3d traumte also vom Lowenhofe ber Alhambra.

Wie ist die Nacht so würzig und milb; wie angenehm und wohlthuend kampft sie mit jenem zweiselhaften Dammerlichte, das hervorgebracht wird vom weißen Schein des Mondes und vom röthlichen Schimmer der Lampen. — Es zittert ein lieblicher Ton an mein Ohr, der Klang einer sansten Mädchenstimme, die mir bekannt scheint, mir bem Träumer. —

"Sind wir auch sicher hier?" fragt es leise, und eine hellere, lachende Stimme antwortet: "o, volltommen sicher, ich habe rings umher Alles abgeschlossen." Dann sehe ich weibliche Gestalten, theils in dichte Gewänder gehüllt, theils halb entkleibet, einige beugen sich über den Rand der Marmorschale, ich sehe weiße Arme tief in das Wasser auchen. Undere haben sich hie und da niedergelassen, entesteden. Undere haben sich hie und da niedergelassen, entesteden sich plaudernd und lachend, wiesen ihr haarlechten seht um den Kops, oder stellen sich sächelnd vor einander hin, ihre Arme über die Brust gekreuzt.

Ah, es ift so, bie jungen Mabden bes Maurenschloffes haben bie stille, verschwiegene Nacht gewählt, um ungesehen in ber Marmorschafe bes Löwenbrunnens ein Bad zu nehmen.

Es ift ein eigenthumlicher aber außerst lebendiger Traum. Wenn ich im halbschlummer versuche meine Augen zu öff-

nen, und sich bann auch gleich wieber bas Gemach verkleinert, so bleiben boch bie hin: und hergleitenben Figuren ber Mädchen für mich sichtbar, aber schöner und buftiger wird Alles wieber, wenn sich meine Augen schließen.

Um Sine schienen sich alle andern zu bemühen; es ist vielleicht die maurische Königin oder boch eine der Prinzessinnen. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen, da sie mir den Rücken zuwendet; doch hat sie seltsamer Weise hellblondes Haar, welches eine Andere, die salt ganz entkleidet neben ihr steht, beschäftigt ist, hoch auf ihrem Kopse zu besetsigen. Ich es muß eine Fürstin sein, denn auch von den andern Mädchen bemühen sich noch einige lachend und schneichelnd um sie. Sie beugen sich zu ihr erah, um ihr die Sandalen zu lösen, was sie leicht widerstrebend geschehen zu lassen scheint, nur zuweilen ihr blondes Haupt schüttelnd.

"Ach sie hat Füßchen so tlein und zierlich wie ein Kind, " sagt eine, die vor ihr niedergekauert ist; "so sein und lieb," und dann nimmt sie das Füßchen mit ihren beiden Händen und bruckt es schmeichelnd an die eigene volle Brust. —

Gin feltfamer Traum!

Ich erschrede sast über das hellblonde haar der maurisschen Königin. Ich wage kaum zu athmen und es durchs zittert mich bis tief in's Herz hinein. —

Schon ift bie Szene bewegter, lebenbiger geworben. Ein Baar ber Obalisten platichern ichon in ber Marmorsichale herum, und man hört fie sagen: "wie das Wasser so angenehm warm ist!" — — —

Die Fürstin schüttelt wieder ihr blondes haupt und läßt es kanm geschehen, daß die Dienerinnen sie entkleiden. Man hüllt ein weites Tuch um sie, und nur die weißen Urme sowie die glänzenden Schultern und ein Theil des Rückens ist sichtbar. — Sie erhebt sich zögernd oder wird

vielmehr von den Andern sanst und spielend emporgehoben. Da wendet sie langsam ihren Kops. — — —

Das ift fein Traum, bas ift Birflichfeit!

3d habe meine Augen weit geöffnet, preffe meine rechte Sand fest auf bie Bruft, um mich burch ben Drud gu überzeugen, daß ich in ber That mache, - ja ich mache und febe anaftlich und bebend ein Schaufviel por mir, bas man sonst vielleicht nur in einem beißen Traume sieht. — Noch halb von bem bavonflatternben Schlummer betäubt, will ich meine Augen wieder schließen, mabrend fich bas balb verhüllte Mabden mit bem blonben Saar langfam gegen mich wendet; ich fahre erschredend gufammen, als ich ibr Geficht erkenne - mas foll ich beginnen? fie fteht am Ranbe ber Marmoricale und blidt zweifelhaft lächelnd in bie Alut, ihre linte Sand halt bas Tuch, welches fie verbullt, ihre rechte ftust fich auf bie glangenbe Schulter ber Dienerin, Die fie entkleibet - o. o. und bie ich nun auch ertenne - an ihrem ichwarzen, bligenden Auge, an ihren weißen Babnen, an ihrem gangen energischen Befen. Gie lost fanft bas Tuch von ben Schultern ihrer Berrin. -- ba verliere ich meine Beistesgegenwart, ba febe ich ploblich vor mir ein Rathfel gelost, bas ewig uner= forschlich bleiben zu wollen fchien - - an Alicens Seite in ber Gegend bes Bergens erblidte ich jenes blutrothe Maal, das mir feit jener Erzählung fo hundertmal machend und träumend vorgeschwebt. -

. "Alice, Du bift es ja!" rief ich mit lauter Stimme, und als ich so gerufen, als meine Worte schallend durch den stillen Naum drangen, erschraf ich über meine Unbesonnenheit, und mit vollem Nechte. — Ein heftiger Aufsichrei ersolgte in dem kleinen Gemache, dann hörte ich eine Lampe zu Boden schmettern, dichte Finsterniß umgab mich, und ein paar Minuten lang herrschte tiefe Stille, kaum

unterbrochen von bem gang leisen Platichern bes Baffers und bem Rauschen ber Gemanber.

Es mar bie unbeimliche Stille por bem Sturme.

Nachdem diese Stille eine Zeitlang gedauert hatte, freislich nur ein paar Minuten, die mir aber wie eben so viele Stunden erschienen, denn ich vermochte ohne einen Anstoh von denen da draußen teinen Entschluß zu sassen, hörte ich, wie verschiedene Stimmen eifrig zusammenslüsterten, vernahm auch leises Ausschluchen und dazwischen bestig und ziemlich laut ausgestoßene Worte — "nein, wir solleten das nicht leiden — es ist über alle Beschreibung — es ist insam — wir wollen das nicht so hingehen lassen." — Sine Stimme ertannte ich genau, die energischste und lauteste unter allen, und wie ich sie vernahm und erkannte, dachte ich an ein schwarzes, blitzendes Auge und weiße, sest übereinander gebissene Zähne. —

Die Mabchenstimmen erhoben sich lauter und heftiger, und endlich sagte die eine Stimme, die ich erkannte, "nein, wir wollen uns das nicht so ruhig bieten lassen, meiner herrin das anzuthun, wir sind unserer viele, verstummen soll er unter unseren hahren, so lange unter Wasser halten wollen wir ihn, bis er nichts mehr von dem plaudern tann, was hier vorgesallen — o, der Schande, Mädchen zu belausschen!"

Diese und noch mehr ähnliche Aeußerungen mußte ich, ber ich boch gänzlich unschuldig war, mit anhören, und wenn ich auch durchaus feine Furcht bavor hatte, von ben gereizten Mädchen in's Wasser geworfen zu werden, so bemächtigte sich boch meiner eine andere Angst, und das war die, es wurde mir vielleicht unmöglich sein, Alice von meiner Unschuld zu überzeugert.

Jest horte ich ihre Stimme, fie fprach gang leife, aber ich verstand jebe Sylbe auf's Genaueste, tropbem bag mein

Herz hörbar und heftig schlug. "Rein," sagte fie, "lasse Alles das, Therese, wenn Du mich lieb hast, so bente nicht an so etwas. — Deffne Gines die Thüre und laßt — ihn sortziehen — wohin er will." — Bei den letten Worten brach ihre Stimme und ich hörte sie leise weinen.

"Es sei so," sagte die Andere mit tiesem Tone, "weil die Herrin es so will, die Thür ist offen, fort, binaus!"

3ch fab. baß man nach bem Sofe zu geöffnet batte. Ein leichter Schimmer ber helleren Racht brang berein und ließ mich die Richtung in's Freie erfennen, von ben Dab: den fab ich nur undeutlich die Gestalten und glaubte beim flüchtigen Sinblid eine einzige zu ertennen, die tropig, berausforbernd, ziemlich nah an meinem Beae ftand und in verbiffenem Borne ein bofes Wort murmelte, als ich porüberging, und batte ich auch Alice erkannt, es mare wahrhaftig ber unpaffenbste Augenblid gemesen, um einen Berfuch zu machen, mich ihr zu nabern, und boch brangte es mich baftig vor fie bingutreten und ihr gugurufen: "D. Alice, verurtheile mich nicht ungehört, bas, mas geschehen, ift nun einmal nicht mehr zu anbern, fo tief ich es auch einerseits bedaure, ja nur einestheils, benn anberntheils muß ich ben Aufall fegnen, ber mich eine Entbedung machen ließ, bie ju Deinem Glude führen muß. - Bift Du boch bie verloren geglaubte Tochter eines auten und ebeln Baters, ber Dich so unaussprechlich lieben wird, und ber Alles baran fest Dich aufzusuchen. — Und ich habe Dich aufgefunden, ich, ber Dich ebenfalls liebt und mehr wie er, benn er fennt Dich ja noch nicht, er weiß nicht, wie gut und lieb Du bift! D, Alice, bas Glud und bas Unalud!"

Diese Gebanken durchkreuzten glühend mein Hirn, als ich zögernd durch den kleinen Raum schritt. Sin paarmal wollte ich stehen bleiben und that es auch wohl, doch alse

bann bewegte fich jene trohige Gestalt schattenhaft auf mich zu, und ich glaubte sie murmeln zu hören: "Nun, wird's balb!"

Ginige Mugenblide fpater ftanb ich bann rathlos und fast betäubt von bem, mas ich gefehen und gehört, auf bem einsamen Sofe hinter ber ehemaligen Rloftertirche. Sollte ich marten bis Alice heraustam? - Nein, gewiß nicht, ich hatte nicht Luft mich hier noch einmal bem Berebe, pielleicht bem Spott ber Unberen auszuseben. - Aber menn mir morgen mit bem Frühesten abreiten mußten, und es mar mir vorher nicht möglich fie zu sehen! - D, ich mußte fie feben, fie mußte mir erlauben, mich gu rechtfertigen! Die tonnte mir bas miklingen, menn ich ihr einfach und mahr ben gangen Bergang ergablte, und bann mollte ich ihre Sanbe faffen und ihr freudig gurufen: "Jest, nachbem Du mir verziehen, fommt bas Bute und Berrliche, fommt bas Glud aus bem Unglud, Du bift jenes Mabden, bas man verloren geglaubt, Du, bas Rind aus bem Armenhause, bift bie reiche Erbin von Iffling. -D, ich habe es ja immer gebacht und gefagt, Du feieft eine fleine Bringeffin." In bem Augenblide mar ich ju fehr mit ben glangenben Gebanten beschäftigt und gu freubig erregt, als bag ich an bie Kluft gebacht hatte, welche von biefem Momente an ben Bombardier ber reitenden Artils lerie pon Allice trennen mußte.

Mit diesen Gebanken eilte ich auf ben äußern Kasernenshof; wohin? Begreiflicher Weise zu herrn von Steinsselb! Wie flog ich die Treppen hinauf, wie stürzte ich über den Korridor — o, die Botschaft, welche ich brachte, mußte ihn ja überglücklich machen. Ich klopste an die Thüre, einmal, zweimal, erst beim dritten Male öffnete mir der alte Kammerdiener und winkte mir einzutreten.

"Der gnabige Herr ist unwohl," sagte er mir, und babei lachelte er geheimnisvoll. Ich hatte im Taumel bes

Gluds vergessen, was mir herr von Steinfelb heute Morgen anvertraut und rief hastig: "o, lassen Sie mich zu ihm, auch wenn er zu Bette läge. Ich habe ihm etwas überaus Wichtiges mitzutbeilen."

Ich wollte in bas Zimmer hineinstürzen, ba hielt mich ber alte Diener am Arme und sagte: "Der gnabige Herr fprach ja mit Ihnen; erinnern Sie sich boch."

"Ja so," gab ich bestürzt zur Antwort, "richtig, er ist nicht ba."

Der Rammerdiener ichuttelte leicht mit bem Ropfe.

"Er ist aber auch gewiß nicht ba?" forschte ich bringensber. "D, ich habe ihm etwas so sehr Wichtiges mitzutheislen, etwas, bas ihn glüdlich machen könnte."

"Das tonnten wir brauchen," erwieberte befummert ber alte Mann, indem er die Sande gusammenlegte.

Sollte ich ihm etwas von Allice sagen? Ich wußte nicht, ob ich ein Recht bazu habe. Doch fragte ich hastig: "Können Sie Ihrem Herrn im Augenblide eine Botschaft zukommen lassen?"

"Nein, bas tann ich nicht."

"Gewiß nicht?"

"Unmöglich!"

"Dann nuß ich meinen Pflegevater aufluchen," und damit eilte ich fort, sprang die Treppen hinab über den Kasernenhof fort, zum Thore hinaus, und nahm die Richetung gegen das Armenhaus — ja, meinen Pflegevater aufsuchen wollte ich, ihm erzählen, was ich entdeckt und auch was mir begegnet sei. Was das Lettere anbetraf, auf sein Fürwort dei dem geliebten Mädchen sest hoffend.

Die Fenster seiner Wohnung waren bunkel, und als ich an die Thure ging und anklopfte, erhielt ich keine Antwort. Um diese Zeit ging er selten aus, wo konnte er sein? Ich trat zurück an die Hausthur und schaute hinauf

an die Fenster seiner Schreibstube, auch bort war tein Lichtschimmer. Nachdem ich noch einige Male an die Stubenthüre geklopft, stand ich rathlos im Hose und wollte mich, getrieben von Haft und Unruhe, wieder entsernen als ich den alten Jatob langsam vom andern Flügel herüberkommen sah, und von ihm auf mein Bestagen erzuhr, herr von Schwaneselb sei vor einer halben Stunde ausgegangen und zwar nach der Kaserne, wohin man ihn gerusen, da der alte Schneiber, der ehemalige Armenhausgenosse, in den letzten Zügen liege.

Auf biefe Nachricht eilte ich nach ber Raferne gurud, boch wenn ich auch anfänglich haftig lief, so verminderte ich bod bie Schnelligkeit meines Schrittes, je naber ich tam. "Wie wird mich Alice empfangen." bachte ich. "nach bem mas vorgefallen, und ebe ich im Stande bin, fie gu überzeugen, daß ich ganglich absichtslos borthin gefommen. ganglich ohne es zu wollen bort geblieben?" Und mas bas Andere, Gludlichere anbelangte, bavon burfte ich ihr auch ohne Vorbereitung nichts sagen, hatte fie boch keine Ahnung bavon, baf fie einem anbern Stanbe angehore, baf fie statt bes armen Schneibers einen reichen und vornehmen Bater habe. Ja, wenn ich naber überlegte, fo befiel mich bie Rurcht, fie tonne meinen Worten feinen Glauben ichenten, sie tonne, eingenommen, wie sie gegen mich war, Alles bas für ein Marchen halten, von mir erfunden, um über meine Schuld gegen fie hinmeggutommen.

Ich war mube, nicht nur förperlich sonbern auch mein Geist war mübe, sonst hätte ich vielleicht nicht so gedacht, aber eine Folge bieser Gebanken war, baß ich langsam zum Kafernenhose hineinschritt, mich langsam ber Treppe näherte, und Stuse um Stuse langsam hinausschritt. Froh war ich nur, daß es bunkle Nacht war, sonst hätte ich vielleicht Diesem ober Lenem Rebe steben müssen, bem ich zufällig be-

gegnete. Ueber ben Korribor ging ich um so zögernder, je näher ich der Thure ihrer Wohnung tam, und als ich sie endlich erreicht, strecke ich die Hand mehrmals nach dem Trücker aus, um sie wieder zurüczuziehen — denn mir sehlte wahrhastig der Muth einzutreten. Alles, was ich erlebt, tam mir so märchenhast vor, und ich fühlte so sehr das vollkommene Recht der armen Alice, mir böse zu sein, daß ich es trop meiner gänzlichen Unschuld nicht wagte, so plöglich und unvordereitet vor sie zu treten.

Ich trat beschalb von ber Thure zurud und lehnte mich gegenüber berselben neben eines ber Fenster best langen Ganges, um gebulbig zu warten.

Das tonnte ich hier thun, ohne Aussehn zu erregen, es war zehn Uhr vorüber, und alle, die des Weges tamen, hielten mich in der Dunkelheit sür die Schildwache. Lange mußte ich warten, ich sah unsern Arzt in das Zimmer gehen und nach einer halben Stunde herauskommen, er wechselte unter der Thüre einige Worte mit Zemand, der sür mich unsichtbar hinter derselben stand, wahrscheinlich mit meinem Pslegevater, und als der Arzt gesagt: "da ist nichts zu machen, in kurzer Zeit wird es vorüber sein," entsernte er sich, eine Melodie vor sich hinjummend, und die Thüre wurde wieder in is Schloß gebrückt.

Auch dieser Zustand des todtkranken Mannes da drins nen hielt mich ab einzutreten — Alles hatte sich gegen mich verschworen. Ich konnte nichts thun, als ruhig wars ten. Endlich wurde die Thüre wieder geöffnet, Therese kam heraus und wollte rasch an mir vorübergehen, ich trat ihr aber in den Weg und bat sie dringend, vernünstig zu sein und mich einen Augenblick anzuhören.

"Dazu ist wohl gar keine Zeit mehr," entgegnete sie sinster, "und am allerwenigsten jest, ich habe alle Ursache eilig au fein. Lassen Sie mich geben,"

"Und ich habe alle Ursache, Sie noch einen Augenblick zurückzuhalten," gab ich ihr entschlossen zur Antwort, "ich muß in ein paar Stunden fortreiten, und will vorher noch Alice sehen."

"Muß und will," lachte sie in höhnischem Tone. "Nun, was das Erste anbelangt, so wird Sie Niemand halten, reiten Sie, wohin Sie wollen, aber Alice werden Sie vorsher nicht sehen, und wenn Sie jest in das Jimmer hineingingen, so würden Sie sie nur von dem Bette ihres alten Baters sortjagen, der nächstenst tobt sein wird. Ja, ich din überzeugt, sie würde ihn eher in seinem letten Augenblice verlassen, als mit Ihnen zusammen zu stehen. — Lassen Sie mich gehen!"

"So geb'," sagte ich zornig. "Freilich bei Deinen giftigen Reben habe ich nichts Gutes zu erwarten, aber bie Beiten anbern fich, geb', Du wilbe Kate!"

"Die hatte ich freilich gespielt," marf fie mir lachend entgegen, "wenn ich zu besehlen gehabt hatte, und Sie follten an uns gebacht haben. Bfui ber Schanbe!"

Daß diese kleine Unterredung nicht dazu gemacht war, um mich vertrauensvoll Alicen zu nähern, brauche ich wohl nicht zu sagen. Ich mußte mich auf einen glücklichen Moment verlassen und wartete gebuldig.

Die Zimmerthure öffnete sich inbessen nicht mehr, aber in einer ziemlich langen Zeit tam Therese zurud und ich trat ihr abermals in ben Weg, wosur sie mich erstaunt, ja heraussorbernd anblickte.

"D, ich will nichts von Euch," fagte ich ihr in barschem Tone, "ich habe aber etwas Wichtiges mit meinem Pflegevater, herrn von Schwanefeld, zu sprechen; und ihm zu sagen, daß ich hier außen warte, wird Mamsell Therese wohl die außerordentsiche Gute haben."

Sie nidte mit bem Ropfe und verschwand hinter ber Thure .

Kurze Zeit nachher öffnete sich benn auch diese wieder und mein Pflegevater trat heraus. Er entbedte mich nicht sogleich in der Dunkelheit und sah mich erst, als ich auf ihn zutrat. "Mh, da sind wir," sagte er, — "wir fangen gute Geschichten an."

"Mice hat mich ungerecht angeklagt," entgegnete ich lebhaft, "und ich habe Sie nur heraus bitten laffen, um Ihnen in Bahrheit zu sagen, wie Mies bas gekommen."

"Allice hat mir nichts gesagt," erwiederte der alte Mann topsschieftelnd, "aber ich kann Dich versichern, junger Sausewind, daß sie wie ein Bild des Jammers dabeigesselsen ist, als mir Therese die ganze ungeheuerliche Gesschichte berichtet. Plagt ihn denn der Teusel, junger Herr, anständige Mädchen so aus's Tiesste zu verlegen? — Ja, aus's Tiesste," suhr er entrüstet sort, als ich antworten wollte. "Das ist ein unverzeihlicher Streich, und den wird Dir auch Alice niemals verzeihen, darauf kannst Du Gist nehmen. Alh pfui, Monsieur Eugen, ein so gutes und liebes Geschöpf gerade da verwunden, wo sie am Empsindlichsten ist. Hat boch das arme Mädchen vor Scham geweint, als habe sie selbst etwas Schlimmes begangen. Ja, wenn sie Jemand scharf ansieht, so schlägt sie die Augen nieder, zittert und errötket."

"Fahren Sie fort mit Ihren Borwürfen," sagte ich in rubigem Tone, "aber wenn Sie fertig sind, bann laffen Sie mich etwas zu meiner Entschulbigung sagen."

"Darauf ware ich gespannt, auf mein Wort," sagte er erstaunt; "bie Entschulbigung will ich tennen lernen, die in biesem Falle einen Schimmer von Glaubwürdigkeit hat."

"Und ich gebe Ihnen mein Chrenwort," entgegnete ich gereizt, "ja, ich beschwöre es Ihnen bei Allem, was Sie wollen, daß ich Ihnen die Wahrheit sage." — Und nun erzählte ich ihm kurz, aber bestimmt, wie Alles gekommen

und schloß mit den Worten: "So ist der Hergang dieser unglückseligen Geschichte, und da Sie mir eingestehen muffen, daß Sie mir nie eine Lüge haben vorwersen können, so hosse ich auch dieses Mal Glauben zu verdienen."

Er hatte mich angehört, babei oft ben Kopf geschüttelt, auch wohl gesagt, hm, hm, ober ja, ja, und als ich geendet, meinte er: "gesett, es ist Alles so wie Du sagst, so hast Du Dich boch bei Allice bos hineingeritten. — Zuegegeben, sie glaubt Deiner Erzählung und an Deine Unschuld, so wird sie Dir boch nie verzeihen, wohin Dich der Zusall gesührt, und es bleibt ewig etwas Fremdes zwischen euch."

"Das ware schredlich für mich," rief ich aus, "aber auch in bem Falle müßte ich ben Zusall segnen, welcher

mich borthin geführt."

"Der Teusel auch," rief mein Pflegevater; "bas ist wenigstens ein offenes, ehrliches Geständniß."

"Ja, benn ber Zusall ließ mich eine Entbedung machen," fuhr ich in großer Aufregung fort.

"Und welche Entbedung, junger herr?"

"Ich sah Alice . . . "

"Schlimm genug, baß Du fie gefeben."

"Nein, es war bas größte Glūd, welches mir unb namentlich ihr begegnen konnte."

"Eugen, Gugen, ich glaube, Du haft mit Deinen Rasmeraben einen Abschiebetrunt gethan."

"O nein, bas kommt spater, ein Trunk ber Berzweiflung," rief ich wehmuthig aus. — "Alice ist jenes Mabden, von bem die Frau Merzer in jener Racht erzählt. — Ja, sie ist es," seste ich mit einer zitternben Stimme hinzu, benn mein Herz war jeht übervoll, ich konnte meine Bewegung nicht zurückhalten, ich freute mich nur, daß es auf bem Gange zu bunkel war, um meine Thränen sehen zu können. "Gerechter Gott, mas fagft Du ba?"

"Die Wahrheit. Alice hat jenes Maal, von dem die Frau Merzer sprach, was ich niemals vergessen."

"Allice — ?"

"Ja," rief ich aus, "und," fuhr ich nach einer Pause sort, während ich mit meiner Hand an die Stirne schlug, "wie kann man so blind sein, gleicht sie doch ihrer Mutter— o so sehr — so sehr."

"Junge, Du machst mich verrückt. Was weißt Du von ihrer Mutter."

"Ich fah bas Bilb bei Lieutenant von Steinfelb."

"Licht, Licht!" rief ber alte Mann mit emporgehobenen Hanben. "Ja, bei herrn von Steinselb. Er war es ja auch, ber so eifrig nach jenem verloren gegangenen armen Mädchen sorschete. — Ja, Du hast Recht, jene Entbedung ist schon bes andern Unglüds werth. Aber, mein armer Junge," setze er mit weicher Stimme hinzu, "Dir wird bas boch im gegenwärtigen Augenblide bei Alice nichts nüben. Sie ist zu erregt und ganz niebergebrüdt durch ben Tob ibres — — Baters."

"So ist — ber da drinnen gestorben," fragte ich mit leiser Stimme, "o, das ist schlimm, sehr schlimm, und hat er Ihnen vor seinem Ende nichts über das arme Mädchen anvertraut?"

"D ja, er hat," entgegnete ber alte Mann feierlich, "er hat mir Mittheilungen gemacht, aber sie wären fast werthlos ohne Deine Entbedung. Setzt aber —"

"Kann Alice gludlich werben, nicht wahr!" rief ich freudig aus, "bann ist ja Alles gut, und wenn Sie ihr später einmal erzählen, wie Alles das gekommen, — daß auch ich mitgehossen," setze ich schluchzend hinzu, "und daß Unglud doch wohl kein Unglud war, so wird sie mir verzeihen und freundlich an mich benken."

"Du sprichst ja gerade wie Jemand, der auf Nimmerwiedersehen hinaus in die Schlacht will," gab Herr von Schwaneseld mit jenem barichen, polternden Tone zur Antwort, den er gerne anzunehmen pslegte, wenn ihm wehe muthig und weich um's Herz wurde. "Sei doch nur ruhle bleib' da stehen, ich will versuchen ein freundliches Wort für Dich einzulegen — natürlicher Weise von der Entbedung darf ich im gegenwärtigen Augenbliche nicht sprechen."

"Nein, gemiß nicht, aber fagen Gie ihr, ich mußte in turger Zeit fortreiten."

"Mh, mit einer Remontetommiffion?"

"Ja, ja, und möchte sie nur ein einziges Mal noch seben."

"Gut; ich will mein Möglichstes thun."

Damit ging er hinein, brudte die Thure sanft hinter sich zu und blieb sehr lange aus, endlich öffnete er, wintte mir näher zu kommen, und ich that das mit einem bangen, beklommenen Gefühle.

Da stand ich an der Thure des kleinen armlichen Zimmers, und als ich einen Blick hineingeworsen, durchschauerte es mich. Vor mir sah ich das Bett, von dem Scheine der Lampe hell beleuchtet, auf dem der alte Mann lag, der vor Rurzem gestorben. Man hatte ein Tuch über seinen Kopf gedreitet, aber gerade, daß dieses sein Gesicht verhüllte und doch die Formen desselben ahnen ließ, ließ meiner lebhaften Phantasie einen so schauerlichen Spielraum. Neben dem Bette saß Alice, ihr Gesicht in den Händen verborgen, während ihr langes, blondes Haar aufgelöst ihren Hals und ihre Schultern verdeckte. In der Eck des Jimmers stand Therese hoch aufgerichtet, einen Urm in die Seite gestemmt, und sah mich sinster mit ihren blitzenden Augen an. Ich blieb wie sestgebannt auf der Schwelle stehen — ja mir sehlte der Muth, näher zu treten.

Mein Pslegevater trat zu bem jungen Mabchen hin, legte ihr sanst die Hand auf das Haupt und sagte in bittendem Tone: "Da ist er, Alice, er will nur Abschied von Dir nehmen."

Sie rührte sich nicht, ja auch bann nicht, nachdem er seine Worte bringenber wiederholte; hierauf schaute er nach mir hin und zudte die Achseln.

Der erste tiese, gewaltige Schmerz, ben ich in meinem Leben empsunden, durchzuckte meine Brust, doch sam es auf einmal über mich, trobig und zornig, daß man mir Unrecht thue, daß ich diese Behandlung nicht verdiene, "Gut benn, Allice," sagte ich, "Du willst mich nicht mehr sehen, so lebe denn wohl, vergiß mich nur, es wird die leicht werden, aber sei versichert, daß ich Dich nie vergessen werde, wenn ich Dich auch nimmer wiedersehe."

Rest fühlte ich auf einmal eine Rube in mir, wie ich sie ben ganzen Tag nicht empfunden. Es war mir, als habe ich mit ber Bergangenheit abgeschloffen, und wenn auch bei biefer Abrechnung mein Berg fast brach, fo hatte ich bod mein Gleichgewicht wieber in soweit erlangt, baß ich es vermochte, meinem Bflegevater gang befonnen bie Sand ju ichutteln und von ihm mit bem Berfprechen ju icheiben. baß ich nicht ermangeln murbe, ihm in nachster Beit ein Lebenszeichen von mir zu geben. Um baffelbe bat ich ihn auch, und als ich bieß that, wollte es abermals in meinem armen Bergen aufwallen, benn ich fab bei biefen Worten auf Alice - boch blieb ich fest, wie es einem jungen Rriegsmann geziemt, manbte mich um . und nachbem ich noch an Therese einen talten Blid verschwendet, verließ ich bas Rimmer und schritt muthig ben Korribor binab. Bei ben erften Schritten fühlte ich mich feberleicht, je weiter ich mich aber von ber fleinen, armlichen Rafernenwohnung, und gewiß auf Rimmerwiederschen, entfernte, um fo bleierner lag es mir in den Gliedern, und es mar mir immer, als zöge mich eine unsichtbare Gewalt rüdwärts, als müsse ich Alice noch einmal wiedersehen, als müsse ich vor ihr niederstürzen und sie anslehen, mir nur noch einmal ihr gutes, liebes Gesicht zu zeigen.

Wer weiß, was geschehen ware, wenn ich nicht am Ende bes Korribors auf ben ersten Stusen der Treppe mit Wetter zusammengestoßen ware, der aus dem Stalle tam und mich gleich beim Arme nahm, während er sagte: "Schau Einer an, da sinden wir Dich endlich, mein Bürschlein, der alte Schmetterer war schon mehrere Male außer sich, und hätte Dich suchen lassen, wenn er nur eine leise Uhnung davon gehabt hätte, wo Du auszusinden seist. Aber das muß ich sagen: Stille Wasser sich ties. Du besleißigt Dich ja einer außerordentlichen Liederlichkeit, treibst Dich da die halbe Racht herum und tommst nach Hause, um Dich in den Sattel zu schwingen. — Bravo, aus Dir kann etwas werden!"

Wetter konnte sich schon erlauben, so mit mir zu reben. Ich wußte, daß er es gut mit mir meinte, und dabei war er trot seiner ausgezeichneten Kenntnisse in seder Beziehung und trothem er in kurzer Zeit Offizier werben mußte, doch der beste, angenehmste Kamerad, den man sich benken konnte. Er war schon vollständig angezogen, mit Säbel und umgehängter Cartouche, weßhalb ich ihn erestaunt frug, ob er denn noch eine Wache gethan habe.

"Nein, mein Schat," gab er mir zur Antwort. "Dir scheint aber die Zeit so schnell vergangen zu sein, daß Du nicht einmal weißt, daß es zwei Uhr Morgens ist, und daß unser Premierlieutenant Bachmann, welcher sich schon ganz auf dem Kriegssuße fühlt, um drei Uhr abreiten wird."

"Da muß ich ja in ben Stall und füttern lassen," sagte ich besorat.

"Das hat schon Deine Kindsfrau, ber alte Schmetterer, besorgt, mach' nur, daß Du in die Stube tommst, um Dich anzuziehen. Du bist wahrhaftig nicht werth, junger Mensch, daß man so für Dich sorgt, und doch tann ich es nicht lassen, ich werde beim Feuerwerter Lint Deinen Kasse bestellen und Dir ein paar Bröbchen streichen lassen, armer Kerl, mach' nur, daß Du nachtommst."

Damit verließ er mich und ich eilte in bie Stube binauf. mo ich mich in furger Beit umtleibete. Es war mir mohl etwas frostig zu Duth, ich hatte aber boch nicht schlafen fonnen, wenn ich auch ju Bette gegangen mare. Dann fucte ich ben Unteroffigier Schmetterer auf, ber im Stall war, und fo froh mich endlich zu feben, baf er ftatt aller Bormurfe nur mit bem Ropfe icuttelte und fagte: "3ch habe jest feine Beit, viel gu fragen, marum ber Berr Bombarbier bie Racht nicht nach Saus getommen, soviel ftebt aber fest, wenn man fich im Laufe bes Tages über Mübigfeit beklagen wirb, fo muß ich bem Bremierlieutenant melben, mober biefe Mubiafeit fommt. Geben Gie jest nach Ihrem Bjerbe und fatteln forgfältig. Wir ha= ben einen scharfen Ritt vor uns und ich möchte die Schande nicht erleben . baß ein Bombarbier meines Beichütes mit bem Sattel auf bem eigenen Ruden in's Quartier fame."

Es war gut, daß ich noch allerfei zu thun hatte, und so nicht im Stande war, meinen immer wiederkehrenden, traurigen Gedanken nachhängen zu können. Ich that Alles wie in halber Betäubung, sattelte mein Pserd, trank meinen Kasse, den Wetter freundlich für mich besorgt, und gab ihm keine Antwort, als er mir wohlwollend sagte: "Wein Junge, Dir ist etwas Ubsonderliches begegnet. Du ein küchtiger Ritt und die schafte Aborgen wieder, ich hosse aber, daß Dich ein tüchtiger Ritt und die schafte Worgenlust wieder zussammenrappeln wird."

Balb nachher saßen wir im Kasernenhose auf und ich konnte es nicht unterlassen, nach den gewissen Fenstern hinauszuschauen. Da schimmerte noch ein schwacher Lichtstrahl und ich sah Alles wieder deutlich vor mir: das Bett mit der verhüllten Gestalt und Allies mit ihrem ausgesösten blonden Haar. — Ohne daß ich mertte, wir wären sortgeritten, passirten wir schon das Thor der Kaserne und die Huse unserer Pferde klapperten auf dem Riaster der menschenleeren Straßen. Alles rings umber schief noch in tieser Ruhe sanft und glüdlich träumend — so dacte ich wenigstens.

Bor ber Stadt zündete ber Premierlieutenant eine Cigarre an und gestattete Jebem von uns, es ebenso zu machen, dann setzte es einen sesten Trab und wir eisten rasch über die glatte Chausse hin.

Die heftige Bewegung bes icharfen Rittes that mir wohl und ich fühlte mich von Biertelftunde zu Biertelftunde leichter, ja murbe fast beiter gestimmt, als uns ein berr= licher Frühlingsmorgen in aller Bracht anbrach, als ein lichter Streifen im Often bas Rommen ber Sonne verfunbiate, und als biefe nun unendlich glangend und ftrablend aufftieg unter jubelndem Fintenschlag und luftigen Lerchentrillern. Unfer Bremierlieutenant mar einige Schritte poraus und man fab ibm orbentlich bas Bebagen an, mit bem er babinritt. Buweilen widelte er feinen langen Bart um die Finger ber rechten Sand und ichaute nach rud: warts, mobei er fragte, wie fich unfere Bferbe bielten! Als es gang bell geworben mar, verließen mir bie Chauffee und bogen links in einen Feldweg ein, mo es ziemlich aufwarts ging, und auf bem wir nach einigen Stunden abwechselnd icarfen Reitens eine Sochebene erreichten, auf ber es angenehm und ziemlich eben fortging. wir fpater wohl eine Stunde im Schritt geritten maren, um unsere Pferbe wieber zu Athem tommen zu lassen, erreichten wir ein paar einzeln stehenbe häuser, wo Premierlieutenant Bachmann sein Pferd anhielt, abstieg unb uns eine Stunde Zeit zum Ausruhen gab.

Es war ein warmer, sonniger Morgen, und während die zwei Kanoniere unsere Pserde auf- und abführten, lagerten wir auf einer Erhöhung der Straße. Wetter bot mir eine Feldslasche an und befahl mir zu trinken. "So ein tüchtiger Schluct," sagte er, "hält Leid und Seele zusammen, und wie ich es auch heute Morgen bemerkte, scheinst Du mir überhaupt ein Bindungsmittel zwischen diesen höchst wichtigen Faktoren sehr nothwendig zu gebrauchen. — Du haft mich früher schon einmal — ungefragt — in die kleinen Geheimnisse Deines Lehens eingeweiht, ich habe Dir in mancher Beziehung gute Lehren gegeben und möchte es auch, da ich sehr gut gesaunt bin, sehr wieder thun, um Dich vielleicht von einem salschen Wege abzubringen."

Nun war es allerbings so, daß ich mit Wetter die Erlebnisse unserer Jugendzeit ausgetauscht, und daß ich durch
richtige und vernünstige Bemerkungen, die er mir machte,
schon damals ein großes Bertrauen zu ihm gesaßt. Auch
wird man es verzeihlich sinden, daß es mich drängte, einem
Freunde Mittheilungen zu machen, seinen Rath zu hören,
wenigstens ein freundliches Wort zu vernehmen. Alicens
oder sonst eines Namens hatte ich allerdings nie gegen
ihn erwähnt, und Wetter war auch zu diskret, um darnach zu fragen. Es tonnte also Niemand schaden, wenn
ich ihm ossen und ehrlich die Erlebnisse des gestrigen
Abends mittheilte, um zu ersahren, wie er mit seinem
klaren, ruhigen Verstand diese höchst verwickelten Verhältnisse ansch

"Gier aber sprich nicht barüber," sagte er, "nachher reiten wir ein paar Stunben bergan, ba wird ber alte

Schmetterer schon Gelegenheit finden, sich an den Lieutenant zu machen, und wir bleiben alsdann zurud und können zusammen plaubern."

So tam es auch und ich, voll von ben Begebenheiten bes gestrigen Tages, war in ber Lage, bieselben mit allen Einzelnheiten meinem Freunde mittheilen zu konnen.

"Das ist ein sormlicher Roman," sagte er, "mit einer prächtigen Berwicklung; benn wenn nun das junge Mädschen gesunden ist, wenn auch selbst ihr angeblicher Bater, der gestern starb, Beweise hinterlassen, daß sie nicht seine Tochter ist, wenn auch die Hebst ihr angeblicher Bater, der gestern starb, Beweise hinterlassen, daß sind mit dem beschriebenen Maale auf ihren Armen gehabt zu haben, so bliebe immer noch ein rechtskrästiger Beweis zu sühren, daß ein Tausch in jener Nacht wirklich stattgesunden, — verstehst Du mich — ein rechtskrästigtger Beweis; denn was wir als vernünftige Leute von einer Sache glauben, und wovon wir sest überzeugt sind, das ist dem sogenanuten "Rechte" gegenüber häusig nichts als leerer Schall. Wenn ich Dir etwa dienen tann, so versteht es sich von selbst, daß Du über mich zu versügen hast. Weißt Du, was mich ungeheuer interessiren würde?"

"Und das wäre?" fragte ich.
"Das wäre nämlich, einen vollgültigen Beweis aufzufinden über die Wahrhaftigkeit der Erzählung jener Frau
Merzer; nicht als ob ich Nißtrauen in sie setze, aber solche
alte Weiber sind geschwäßig, sie haben etwas an sich Unbedeutendes erlebt, setzen aber nun aus ihrer Phantsch,
oder auch Etwas, was sie sonst wohl gehört, hinzu, und
bann wächst eine abenteuerliche Geschichte zusammen, wie
sich die ungeheure Lawine aus einem kleinen Schneedallen
bildet."—

"Aber wie ware ein folder Beweis zu finden?" "Ein Beweis eigentlich nicht für die Wahrheit ber ganzen Geschichte, sondern nur im Allgemeinen für die Glaubswürdigkeit jener alten Frau."

"Unb ?"

"Benn es nämlich möglich ware, auf jenem Schlosse Zeichen wieber zu finden, welches sie bort zurudgelassen."

"Ja gewiß, und es aufzufinden foll, fobald es mir möglich ift, meine dringende Sorge fein."

"Naturlich weißt Du ben Namen bes Schloffes?"

"Gewiß — und wüßte auch keinen Grund, der mich abhielt, ihn Dir, meinem Freunde, mitzutheilen," gab ich vertrauensvoll zur Antwort.

"Benn Du es für gut finbest, so brauche ich Dich nicht erst zu versichern, daß Dein Geheimniß bei mir gut ausgehoben ist; wer weiß, ob ich nicht eher in jene Gegend tomme als Du, mir ware es außerorbentlich interessant, ben Pulswärmer jener alten Dame auszusinden."

"Holla, meine Herren," rief ber Premierlieutenant, ber sein Pferb in Galopp gesetht hatte und vor uns eine Anshöhe hinausgesprengt war, "tommen Sie her!" Wir solgeten ihm, so rasch wir konnten, und sahen entzudt in ein weites, berrliches Thal.

"Sehen Sie dort in der Ferne zwischen den dichten Waldungen das mächtige Schloß hervorschimmern, und etwas mehr rechts, da am Flusse, das Dorf mit dem glänzgenden Kirchthurme? — Dort ist unser Quartier, wo wir einige Tage bleiben werden. Ein großer Theil der Remontepferde wird dorthin gebracht — eine schöne, angesnehme Gegend, ich war früher schon einmal da — gastzeie Leute; auch die da oben auf der herrlichen Besitzung — aus Schloß Assiling!"

Sinen Augenblid ftarrte ich in hochster Ueberraschung in bie reizenbe Lanbichaft hinaus, hatte ich mich boch

nicht um unsere Marschroute bekümmert, auch war sie im Besehl nicht schriftlich mitgetheilt worden — bann aber brückte ich meine Hand sest auf den Arm meines Freundes und sagte ihm: ."Schloß Issling, dort können wir suchen!"

## Fünfzehntes Kapitel.

## Aufflärungen.

Die Wohnung bes herrn von Schwaneselb im Armenhause, unsere ehemalige Wohnung, war schon in ben nächsten Tagen, nachdem ich mit der Remontetommission abgeritten, nach den Aeußerungen des alten herrn sast wieder so angenehm und behaglich geworden, wie in jenen glüdlichen Zeiten, als noch die gute Frau Jouna mit ihrem Strickftrumps am Fenster saß. Alice hatte die Stelle der Haussrau nämlich gleich nach dem Tode ihres Baters angetreten, und füllte sie zur volltommensten Zufriedenheit des bisher so einsamen Bewohners aus.

Da man bei ber Berwaltung mit seinen guten Diensten sehr zufrieden war, so hat man dem Herrn von Schwaneselb noch teine Accingemach eingeräumt, welches nun daß afzimm Allicens wan in tend der Herr vor diese sieht weräufigen Appartements is der Stube verblieb und diese auch ihren Rang als Wohnzimmer beielt. Fast hätte er gleich am ersten Tage von Allicens Anwesenheit seine Schreibereigeschäfte versäumt, denn er konnte sich nach dem so behaglichen Morgentassen nicht von den Immern trennen, in welchen das liebe Wesen so ensig und wohlthuend freundlich schaltete und waltete. Händereibend ging er auf und ab, und wenn er zuweilen so recht liebevoll lächelnd vor dem jungen Mädchen stehen

blieb, so konnte er benken: "Ja, Kind, Du bift ein ganz eigenthümliches Wesen, ich glaube gewiß, Du bist eine verwunschene Prinzessin, ober noch etwas Bessers, das Kind irgend einer wohlthätigen Fee, in diese arme Welt gesetz, um die Menschen glüdlich zu machen."

Bon ben Geheinnissen, welche Alice umgaben, und von einer vielleicht glänzenden Aenderung ihres Schickals hatte ihr der vorsichtige Alte Mann nichts gesagt. "Warum Hossenungen erregen," sprach er zu sich selber, "die vielleicht doch nicht erfüllt werden. Ja," sette er alsdann mit sich selbst redend hinzu, "wenn die Leute, welche Recht sprechen sollen, so von diesen gerechten Ansprüchen überzeugt wären, wie ich, da könnte es gar nicht sehlen; wundern muß ich mich nur, wie ich bei meiner Weltkenntnis dem alten Schneider, Sott hab' ihn selig, eine solche Tochter zutrauen konnte."

So bachte er und murmelte in sich hinein, mahrend er in seinem Meinen Zimmer auf- und abschritt, zuweilen vor Mice stehen bleibend und sie mit einem gludlichen und froben Ausdruck anschauen.

"Seh' Einer nur dieses eble und schöne Profil, diese freie und offene Stirne, und dann ihre zierlichen hände und Füßchen, kaum genug für ein zwölfjähriges Kind. Ich habe mich eigentung grin dich blamift mit meiner Weltkenntniß, som hätte ich latus eine Linung haben müffen, daß in der Abern ein anderes und doles Blut fließt. — Mich dauert nur mein armer Junge, dem ich es wahrhaftig nicht übel nehmen kann, daß er wie ein Narr in das Mädchen verliebt ift, aber ihm ist nicht zu helsen, man muß ihm die Wohlthat erzeigen und ihm helsen, diese Grissen zu verjagen —

— "Bolltest Du Etwas sagen, mein Kind," sagte er, seinen Gebankenlauf unterbrechend, zu bem jungen Mabden, welches ihn fragend ansah? "Ich nicht," lacelte fie, "aber ich glaubte, Sie fprachen mit mir."

"Habe ich am Ende laut gebacht?" fragte er beinahe erschrocken; denn es wäre ihm unangenehm gewesen, wenn er vielleicht meinen Namen genannt hätte. "Hab' ich etwas Unangenehmes gesagt?"

"Nein, Sie bewegten nur die Lippen, als wollten Sie sprechen, aber Unangenehmes war es muf teinen Fall, Sie seben mich ja so freundlich und lächelnd an."

"Beiß Gott, mein Kind, da hast Du Recht; ich bin aber auch so freudig und angenehm gestimmt, wie lange nicht, wenn ich Dich so dassen sehe, nach jahrelanger Abwesenheit so hübsch herangewachsen, so groß und verständig geworden, da habe ich nur noch einen Bunsch, nämlich ben, daß es lange so bleiben möge."

. "Und warum follte es nicht?" fragte Alice in aufrichtigem und berglichem Tone,

"Uh — a — a — a," entgegnete er mit einer fast ehrsurchtsvollen Berbeugung,""bas wurde sich auf keinen Fall machen lassen. Was solltest Du hier in bieser Umgebung thun?"

"Und war ich nicht früher ebenfalls hier," erwiederte sie, erstaunt über seine Worte, "und war ich nicht glüdlich und zufrieden?"

"Ja, bamals," gab ihr Herr von Schwanefelb topfnidend zur Antwort. "O es war eine angenehme Zeit, als bie gute Frau Jouna noch lebte und ihr hier aus und ein liefet, Du und Eugen."

"Ja, das war's," sagte Alice mit leiser Stimme nach einer kleinen Pause, während welcher sie ihre Hande mit der Arbeit, die sie vor hatte, in den Schooß sinken ließ. "Ja, eine sehr glüdliche Zeit," suhr sie fort, "daß sich Alles so ändern mußte! — Aber warum soll ich nicht hier bei

Ihnen bleiben, — ich will Ihnen gewiß nicht zur Last sale len. Wenn die ersten Tage vorüber sind, gehe ich wieder zu meiner Arbeit und bleibe Abends bei Ihnen. Es ist hier so angenehm still, wir plaudern zusammen wie damals, Sie erzählen mir wie früher von Ihrem vergangenen Lezben — warum schütteln Sie mit dem Kopse, geht das nicht, wollen Sie mich nicht bei sich behalten?"

"Ob ich das möchte?" erwiederte er herzlich, "wenn es möglich ware, aber es ist hier tein passender Ort mehr surd. Alls kleines Kind tonntest Du ungehindert und unbeachtet hier aus; und eingehen, ja froh und glüdlich sein, aber das erwachsene Mädchen wurde sich dalb hier nicht mehr heimisch sühlen, auch," setze er zögernd hinzu, "muß ich an Eugen denten. Er sieht ja auch immer noch bieses Jimmer als seine Seimat an."

"Ja, das ift wahr," sagte sie langsam und mit sehr leisem Tone. "Da ist es denn besser und nothwendig, daß ich anderswo hingehe. — Mber Sie verlassen mich nicht?" fragte sie rasch mit schmerzlicher Stimme, während sich ihre Augen voll Thränen füllten.

"Ich Dich verlassen, welcher Gebante, im Gegentheil, mein Kind, ich bin ja stolz barauf, für Dich zu thun, was meine schwachen Kräfte vermögen. D ich ware glüdlich, wenn es mir überlassen bliebe, für Deine Zukunst sorgen zu können. Aber da sind andere — ja so," unterbrach er sich selber, inbem er, statt seinen Satz zu beendigen, laut hustete.

Alice fag ihn fragend an, bann fagte fie: "O, um mich bekummert fich Niemand."

"Doch, mein Kind, man bekümmert sich um Dich sehr bekümmert man sich um Dich. Erinnerst Du Dich ber Dame, die neulich hier war?"

"Der Frau Rommerzienrathin Schabegg?"

"Dieselbe, eine sehr angenehme und freundliche Dame. Sie hat Dich liebgewonnen, mein Kind, gleich als sie Dich das erste Mal hier sah, wie das ja auch nicht anders möglich ist, sie will sich mit Deiner Zukunst beschäftigen und Dich, wie mir scheint, zu sich nehmen."

In diesem Augenblide wurde die Thure hastig und fehr weit geöffnet und Frau Merzer, welche auf der Schwelle ersichien, schlug beim Anblid des jungen Madchens die Hande auf so auffallende Art zusammen, wie man es nur zu thun psiegt, wenn man eine große Freude oder ein außerschentliches Erstaunen ausdrücken will. "Gott, herr von Schwaneseld," rief die Frau, nachdem sie einige durch allzuschnelles Laufen bedingte sehr tiefe Althemzüge gethan, "weiß sie es denn schon?"

"Was benn?" sagte ber alte herr unmuthig, indem er sich rasch herumwandte und rasch und von Alice ungesehen ein verneinendes Zeichen machte.

"Run, mas Gie mir heute Morgen gejagt."

"Uh, das," entgegnete herr von Schwanefelb und zwinkerte hestig mit den Augen, "daß die Frau Kommerzienräthin Schabegg sich unserer lieben Alice annehmen will.

— Ja," seste er mit lautem Tone und sehr bestimmt hinzu, "darüber sprachen wir so eben."

Einen Augenblick blickte ihn die Frau verwundert an, dann schien sie in den Ideengang des alten Mannes einzugehen und rief: "ja freilich, ja freilich, das war es ja, worüber ich salt närrisch vor Freude geworden bin." Sie trat nun rasch in's Zimmer und diet vor Alice hin und sagte, indem sie sich umsah, "seht mir in's Gesicht, herr von Schwaneseld, und wenn Ihr den Muth habt zu leugenen, daß ich immer gesagt, Alice ist was Rechtes und wird noch was Großes werden, so thut es in Gottes Namen. — Du brauchst nicht den Kops zu schütteln und zu lächeln,"

wandte fie sich gegen bas junge Mabchen, "bas muß ich verstehen, und habe Praxis genug, um Jemand an den Handen und Füßen abzusehen, ob was Rechtes in ihm steckt."

"Ja, mas foll benn fo Besonberes in mir steden?" fragte Alice mit bem freundlichsten Gesichtsausbrucke.

Der alte herr, welcher hinter ihr stand, schlug sich, mit bebeutsamem Blid auf Frau Merzer, heftig auf den Mund, worauf diese sagte: "Bas in Dir steden soll, mein Kind, nun, was wird in Dir steden, etwas Rechtes, wie ich gesagt habe — eine vornehme Dame, und die mußt Du auch durche aus werden und wirst es auch, wenn — natürlicher Beise wenn — Dich die Frau Kommerzienräthin als Kind zu sich nimmt."

"O, bas find so Phantasieen," gab Mice lachelnd zur Antwort.

"Nein, mein Rind, es find feine Phantafieen, sonbern, wie ich Dir vorhin schon sagte, bie Frau Schabegg intereffirt sich fur Dich und hat mir bas auf's Bestimmteste versichert."

Bahrend Frau Merzer bis zum Ueberlaufen voll von dem, was sie gerne auf's Umständlichste besprochen hätte, hastig im Zimmer hin: und herging und mit unverständlichen Aususen, welche ihre Ungeduld beutlich sennzeichneten, bald biesen, bald jenen Stuhl ansaste und hin: und herrücke, beugte sich herr von Schwaneseld auf Alice herad und sagte ihr leise: "Geh' einen Augenblich in's Nebenzimmer mein Kind, Therese ist so eben mit einem Korbe gesommen, und zeige ihr, wohin sie die Sachen legen soll."

Das junge Madden nidte mit bem Kopfe, bann erhob fie fich bereitwillig und verließ bas Zimmer.

Frau Merzer hatte ihre beiben Arme in die Seite gestemmt und sagte, nachdem sie ihr lange nachgesehen: "It sie boch gewachsen, wie eine Prinzessin es sein sollte. Sackander, Bechel bes Lebens. III. Gott ber Gerechte, wie freue ich mich, wenn die Sache wirklich so ist, und der arme Wurm, dem ich in's Leben geholsen, zu seinem Rechte kommt. — Ich könnte barüber weinen, wenn ich nicht so ungeheuer vergnügt wäre."

"Bor allen Dingen schreit nicht so, Frau Merzer," sagte Herr von Schwaneselb ernst, "ich glaube, Ihr habt mich verstanden, daß ich Euch vorsin andeuten wollte, Allice wisse noch nicht daß Geringste von der ganzen Sache, und Ihr werbet mir glauben, daß ich meine guten Gründe hatte gegen sie darüber zu schweigen. — Ihr wollt da mit der Thüre in's Haus sallen und dem armen Mädden vorschwäßen von ihrem hohen Stande, von was Nechtem, von Brinzessinnen und bergleichen dummem Zeuge mehr, verzeist mir den Ausdruck — ja von dergleichen, was an und sür sich seinen Grund hat, so lange wir nicht die geshörigen Beweismittel haben."

"Was, Beweismittel," rief bie Frau sast entrustet, "hin benn ich nicht ba als ein lebenbiges und sehr versständiges Beweismittel? Glaubt Ihr, jest werbe ich mich noch im Geringsten um die Gestalt von damals fummern, nicht um alle Gestalten der ganzen Welt? — Ich werbe vor das Gericht hintreten und werbe sagen, meine Herren, Sie kennen mich" —

Herr von Schwaneselb nickte lächelnd mit bem Kopse. "Ja, Sie kennen mich — ich bin die Frau, welche jenes

Mãbchen, bas nun hier wieber so glücklich zu Tage kommt, zuerst auf meinen Armen hatte, als es in bie Welt kam."

"Ganz recht," unterbrach sie herr von Schwaneselb in sehr ruhigem Tone, "Ihr werbet sagen, ich bin jene Frau, welche bamals schon Argwohn hatte, baß man ein armes Kind vertauschen wollte, die aber siebenzehn Jahre lang schwieg, statt, wie sie hätte thun sollen, gleich am andern Morgen ihre Anzeige zu machen. — Der Präsibent bes

Gerichts wird in seinem biden Buche nachschlagen, und bekretiren, "sesen wir diese Frau vorläufig in guten Gewahrsam, bis wir ermittelt haben, wie viel Jahre lang es unsere Schuldigkeit ist, sie unter Aussicht und in geschlossener Gesellschaft spinnen zu lassen."

"Das ware möglich?" fragte bie Bebamme erschrectt.

"Sehr möglich, leiber wahrscheinlich, und ba bem so ist, so werbet Ihr einsehen, daß Euer sonst so vortrefsliches Zeugniß im vorliegenden Falle gar nicht benütt werden kann."

"Ich foll gar nichts reben burfen über biese Be-

"Richt eine Silbe, von wegen bes Spinnens, ober nur im äußersten Nothsall. Man hat das kluger Weise damals so eingerichtet, Eure Hülse in Anspruch zu nehmen sur das arme Mädben, welches man bei Seite schaffen wollte, als aber der Erbe etwas schnell und unerwartet kam, da holte man in aller Eile die Hebamme aus dem Dorfe, und als sie erschien, war ihr der Bube schon zuvorgekommen und sie erschien, war ihr der Bube schon zuvorgekommen und sie attestirte, es sei in jener Nacht auf dem Schlosse so und so von den Ettern so und so ein Knade geboren worden. — Hat vielleicht das Gegentheil attestirt und Euer Attest bei der Behörde niedergelegt?"

"Sie haben kein Attest von mir versangt und ich hatte ihnen auch wahrhaftig auf meine Ehre kein falsches gegeben."

"Da haben wir's also," meinte lächelnd der alte Herr. "Jhr seid nirgendwo genannt, offiziell habt Ihr nicht sungirt; der Richter würde wahrscheinlich ziemlich barsch fragen: was haben wir mit Frau Merzer zu thun, was geht uns dieselbe an, wir kennen diese Frau nicht."

"D, er murbe mich fennen," rief bie hebamme mit gerrechter Entruftung, "wer tennt mich nicht? man fennt mich

von oben herab bis tief unten. Ich tann Guch versichern, aus ben vornehmften Rutichen werbe ich am vertraulichsten gegruft."

"Ja, am vertraulichiten," erwieberte herr von Schwanesielb, "ba haben wir bas richtige Wort, vertraulich: was habe ich Euch vorhin gesagt, Ihr hättet kein Recht mit großem Lärm vor bas Gericht hinzutreten, aber bem Richter seiner Zeit eine vertrauliche Mittheilung zu machen, bas wird sich thun lassen. — Denkt an bas Wort: vertraulich, beschalb kann man Euch aber auch nicht als Beweismittel gelten lassen, mussen barum andere suchen, und bis diese genügend gefunden sind, halte ich es für unrecht, bem jungen Mädchen Hossinungen zu machen, welche doch vielleicht niemals in Erfüllung gehen. — Habt Ihr das nun begriffen?"

"Allerdings fange ich bas an einzusehen — aber —" "Was für ein Aber. Frau Merser?"

"Aber das sage ich Euch," suhr die Frau mit großer Entschiedenheit sort, "wenn man teine Beweismittel ausesinden kann, so trete ich trot des Spinnens als Beweissmittel auf und will vor die Gestalt hintreten und will ihr den 16. November von dazumal in's Gedächtniß zurüdrusen und will ihr sagen: "Berjucht's doch und läugnet mir ab, daß es am 16. November dazumal tein Mädchen gewesen ist, welches die arme Frau mit dem schwarzen Schleier über dem Kopse — o, das war an sich schwe eine Gräuclthat — ja, die arme Frau, "suhr sie nach einem tiesen Atthemzuge sort, "die Ihr wahrscheinlich umgebracht, geboren hat. Deiliger Vetrus, so will ich sprechen."

"Das ware nicht schlecht, aber auch in vertraulicher Beise, Frau Merzer."

"Na, hort, für eine Bertraulichkeit mit benen mußte ich banten."

"Jest aber beruhigt Euer Gemüth," fuhr ber alte herr lächelnb fort, "barin werbet Ihr mir vollsommen beipslichten, baß ich bas junge Mädchen hier nicht bei mir behalten kann."

"Gewiß nicht — ein fo vornehmes Fraulein."

"Frau Merzer, Frau Merzer," sagte Herr von Schwanesselb mit ausgehobenem Zeigefinger, "Ihr könnt Euch nun einmal nicht in die Lage finden, es darf vor der Hand nicht geathmet werden von einem vornehmen Fräulein, aber da Ihr sonst eine gescheidte Frau seid, und einen so großen Antheil nehmt an dem Schicksalbes jungen Mädchens, so will ich Euch meine Gedanken in aller Kürze sagen."

"Last mich einen Augenblid niedersitzen," sagte die Hebamme mit einem Seufzer, "und wenn Ihr mir ein Tröpschen hattet, Herr von Schwaneselb, so ware ich Guch bafür sehr bankbar. Weine Zunge ist vor Aufregung so trocken wie ein Bimsstein."

"Ich werde Euch von dem bekannten Magenbitter einsichenten," meinte der alte herr, und damit holte er die betreffende Flasche aus dem Wandschranke und ein kleines Släschen, setzte beides vor die Frau hin, welche einschenkte und trank.

"Daß Alice nicht hier bleiben tann," fing herr von Schwanefelb nach einer Baufe wieder an, "feht Ihr also ein." "Gewiß, volltommen."

"Auch daß sie nicht mehr zu ihrer Arbeit gehen kann?" Frau Merzer machte ein Zeichen der Entrustung.

"Konnte nun in bem Falle etwas Geschidteres für uns tommen, als das Anerbicten der Frau Schabegg, bentet nur, da täme sie, so zu sagen, als Kind in ein reiches, vornehmes Haus und ware wahrscheinlich für ihr Leben lang versorgt, wenn auch die andere Sache, was ja immer möllich ist. nicht zur Ausführung gebracht werden könnte."

"Erlaubt," antwortete Frau Merzer mit großer Energie, "was bas anbelangt, so — "

"Ihr sollt mich ruhig anhören," unterbrach sie ber alte Herr, "ich seize ben Fall, ber ja auch möglich ist, benn wir müssen nicht glauben, daß die sich ruhig ihrer satzenen Geschichte werben übersühren lassen, in bem Falle nun wäre für Allien boch gesorgt. Treilich habe ich auch meine Bebenten dabei gehabt, benn unter uns, Frau Merzer, ich habe gehört, man spricht über die Kommerzienräthin Schabegg so mancherlei, und da Ihr viel in der Welt herumtommt und Vieles ersahrt, was einem Andern verschwiegen bleibt, so könnt Ihr mir Mittheilungen machen, was Ihr davon allensals gehört habt."

"Das kann freilich Niemand besser wie ich!" ries die Hebamme aus; dann hob sie ihre Hande in die Höhe und suhr mit einem Blide auf die Zimmerbede fort: "o, die Berläumdung ist groß in dieser Stadt!"

"Wie überall, meine gute Frau!"

"Nein, hier ganz ausnahmsweise und besonders — ja, Ihr habt Recht, was hat man von dieser Frau Schabegg schon Alles erzählt — Schlechtes nämlich, und ich will einen heiligen Eid darauf ablegen, daß das lauter pure Lügen sind. Ich tenne sie besser."

"Das ist mir außerordentlich lieb zu hören, und ich gebe sehr viel auf Eure Aussage."

"Das könnt Ihr auch, benn ich bin nicht die Frau, die ein Mäntelchen umhängt, wo man es mit schlechten Leuten zu thun hat, aber bei dieser Frau, heiliger Kantratius, ich möckte behaupten, daß Alle, die ihr was Böses nachsagen, elbst nicht eine saule Bohne werth sind. Was hat die Frau Urges gethan? Sie ist schön, freundlich, liebensewürdig, das ist allerdings ein Feller in den Augen der Klatschmäuler. Sie zieht sich vortresslich an, es steht ihr

Alles gang besonders, fie fahrt in einem iconen Bagen -Grund genug, bag man über fie bie Achsel gudt. - Der Reib, herr von Schwanefelb, ber Reib ift ein grimmiges Lafter. Aber weiter. Die Frau fpricht mit Jebermann freundlich, mit Jung und Alt im Saufe und öffentlich, ja. öffentlich vor aller Welt, und icheert fich ben Teufel um all' bas Berebe, und bas tonnen fie ihr gar nicht verzeihen. Ja, machte fie es wie viele Anbere, die auf ber Straße mit gefenttem Blid berumlaufen, die ben Gruß eines jungen herrn faum erwiebern, bie mit bichtem Schleier und dem Gesanabuche in der Hand zu einem Rendezvous gehen: ba hatte fie ben Schein bemahrt, und bas ift in biefiger Stadt bie Sauptfache. Nur beimlich, recht beimlich, wenn man wohin geht, wo man nicht gesehen fein will. Aber die Frau fahrt mit ihrem iconen Wagen hierhin und bortbin. o. ich weiß bas gang genau, bann fteigt fie aus, und geht mit ihrem auffallenben , bellseibenen Rleibe und ihrem prachtvollen Shawl in irgend eine armliche Gaffe binein, und mer von ben Mudern bas fieht, ber fagt ichabenfroh: "Aha! bas mar wieber einmal bie Schabegg."

"Ja, ja," meinte ber alte Gerr, "es ift fo, namentlich in ber Richtung fpricht man viel über fie."

"Ich aber weiß, wo sie hingeht," fuhr Frau Merzer in sehr lautem Tone sort, und dabei schlug sie mit der Hand auf den Tisch, "ich könnte es aller Welt sagen und hab' es auch schon gethan."

herr von Schwanefelb rieb fich lachelnd bie Sanbe.

"Bas nun das Schlimmste ist," begann Frau Merzer wieder, nachdem sie ihr Gläschen geleert, "so hat die Frau einen Mann, der zu den sogenannten Frommen gehört, aber den kenne ich auch. Neben wir nicht darüber." Sie machte mit ihrer rechten Hand eine sehr entschiedene horiszontale Bewegung. "Der gehört zu den ausgemachtesten

Mudern, verfolgt die arme Frau mit seinem finsteren Argwohn, benn er hat keine Ibee bavon, baß Jemand gute Berke verrichtet, ohne es an die große Glode zu hängen, und gute Berke verrichtet Niemand so viel, als gerabe diese verläumbete Frau Schabegg."

"So sagte man mir auch, und es freut mich fehr, bas von Guch bestätigen zu hören."

"3d will's bruden laffen, wenn man's verlangt," erwieberte troden die Bebamme, "und wie oft babe ich es icon laut ausgesprochen, neulich noch bei Bantier Rennbrand's; fie ist eine orbentliche Frau, aber bat zwei Schwestern, Die alte Mungfern geworben find. Da faß ich neulich im halbdunkeln Zimmer, als ich mit bem kleinen Rinde, bas nun fechs Wochen alt ift, fertig mar, und trank mein wohlverdientes Schludchen Bein, ba fingen fie auch an über die Schabegg loszuziehen. Saft Du nicht gefeben. mas wußten sie ber armen Frau Alles nachzusagen, ich versichere Gud, es hatte fein Sund ein Studden Brob von ihr angenommen; eine Zeit lang schwieg ich ftill, benn fie ipraden von Geschichten, wo ich nicht mitreben tonnte, auch mehr Bosheiten im Allgemeinen, endlich aber fprachen fie von einem Saufe in ber Ringelaaffe, mo bie Schabeag baufig binginge. - jest tam ich in mein Kabrmaffer, benn bie Beschichte mußte ich gang genau, ja, ich mischte mich in's Befprad - benn wißt Ihr, Berr von Schwanefelb, in meiner Stellung fann ich mir bas ichon erlauben - und fagte ihnen : es ist nicht zu läugnen, babin geht bie Frau Kommerzienrath häufig, miffen Sie aber, mas fie ba treibt?" - Die bummen alten Dinger ichlugen ihre Mugen nieber und wollten verschamt thun. D,' fagte ich, es bat fich gar nichts bergleichen, und mas ich bier erzähle, bas fann mau in ber Kirche hören. Die Frau Rommerzienrath Schabegg , gebt allerbings häufig auch wohl Abends in bas haus ber

Ringelgasse zu einer armen Frau, die Zwillinge hat, beren Mann im Steinbruch verungsückt ist, ja, dahin geht sie und sieht nach, ob es den Leuten an nichts seht, denn sie unterhält die ganze Familie und noch einen alten Bafer dazu, der nichts mehr verdienen kann. — Das ist aber nicht das einzige Haus, suhr ich mit recht lauter Stimme sort, wohin sie in gleicher Ubsicht geht, o, da sind noch recht viele in den Bierteln der Stadt, wo die armen Leute wohenen, und da ist die Frau besser als bei ihreszgleichen. Wenn man da den Namen der Frau Schabegg nennt, da heben die Leute ihre Hande empor, bliden an den Himmel und sagen: "Das ist ein leibhaltiger Engel," und so meine ich auch und bassur will ich meine Hand in's Feuer legen."

"Wie mich das beruhigt," sagte Herr von Schwaneselb, "nicht als ob ich von der Frau Schlimmes geglaubt hatte, aber von Euch bin ich überzeugt, daß Ihr mir schon um Micens willen die Wahrheit sagen wurdet."

"Ob ich die Wahrheit spreche," versetze die Hebamme, "o, wenn ich sie nur dem alten Kommerzienrathe so einmal recht vor seinen Dickschäel sagen könnte, es ist was Rechtes Jedermann mit Berachtung zu betrachten, der nicht des Sonntags zweimal in die Kirche geht und alle Betstunden besucht, seiner Sunden willen. Der hat freisich viel abzubüßen, er sollte unter Anderem jeden Tag vor seiner Frau eine Stunde auf Erbsen kineen, statt se mit seinem dummen Mißtrauen zu plagen. — Run, glücklicher Beise hat die Frau ein so heiteres, glückliches und seise Lemperament, daß sie sich nicht unterdrücken läßt — aber distlich mir eben ein — Apropos," unterbrach die Hedamme plöhlich ihren Redestrom, "der Kommerzienrath war zu türzlich erst bei Euch, ein Bunder, daß ein Schabegg in's Armenhaus geht."

"Allerdings wunderbar," erwiederte lächelnd ber alte Herr, "aber was werdet Ihr benken, wenn ich Euch sage, daß er nicht einmal, sondern mehrere Male bei unt war."

"Hier in dieser Stube?" fragte die Frau erstaunt. "Nein, droben auf dem Bureau des Hauses, aber bei mir allein."

Frau Merzer schüttelte mit dem Kopfe. "Und was will er bei Guch, wenn man fragen barf?"

"Darüber bin ich noch nicht ganz im Klaren. Das erste Mal, als er kam, und ich mich in Abwesenseit des Hausmeisters als eine Art Beamten vorstellte, schien er sich bei Nennung meines Namens meiner nimmer zu erinnern, und sagte bann: "Er habe es schon lange für eine Pflicht gehalten, bas Armenhaus, welches boch eigentlich eine Schabegg'sche Stiftung sei, etwas näher kennen zu lernen."

"Der Mann ist schwach im Kopfe geworden," meinte Frau Merzer, "wenn der bei seiner Portion Hochmuth, die er hat, anfängt, sich an die Schabegg'sche Armenhausstiftung zu erinnern, so muß es wahrhaftig nicht ganz richtig mit ihm sein."

"Etwas sonderbar kam er mir allerdings auch vor. Zuweilen sprach er hastig, ausgeregt, vom Glücke der zustriedenen Armuth gegenüber einem Herzen, dem alle Schätze dieser Welt zu Gebote ständen und das doch keine Zufriedenheit kenne. Dann saß er wieder eine Weile stumm vor mir, wie in sich selbst versunken, tauchte sein Kinn in die Halsbinde hinab und schloß seine Augen halb zu, während er seinen Mund spitzte wie ein Karpsen."

"Sollte ber am Ende schon etwas von Alice wissen? Wie ich Euch schon damals sagte, so kann ich mir nicht nehmen lassen, daß er irgendwie mit dieser Geschichte zusammenhanat. War nicht das kleine Ungeheuer, wie bieß es doch? — der Steinlinger Iffling bei ihm — o, der alte Kommerzienrath weiß mehr als er fagt."

Herr von Schwanefelb schüttelte lächelnb mit bem Kopfe, während er zur Antwort gab: "Da seib Ihr im Irthum, Frau. Allerdings war der Lette der Ifslings Steinfeld im Hause der Schabegg, wo aber keine Menschenssele eine Ahnung davon hatte oder hat, daß dieser Bube nicht das sei, wofür man ihn ausgab. Bon Alice sprach er allerdings, aber erst bei seinem dritten Besuche."

"Ma, er nahm sich wohl in Acht, sogleich mit ber Thure in's Haus zu fallen."

"Er sprach nur von ihr, indem er das Borhaben seiner Frau erwähnte, das junge Madchen in's Haus zu nehmen."

"Und bagegen hat er wohl nichts einzuwenden, der alte Muder? Nun, Frau Schabegg wird es verstehen, Alice unter ihre Obhut zu niehmen, dafür ist mir gar nicht bange."

"Ihr beurtheilt ben Mann zu ftrenge," versetze der alte Herr, "mir kam er vor wie Jemand, der nicht mehr an die Eitelkeiten dieser Welt denkt, sondern der Ruhe sucht, um ein beschauliches Leben zu suführen."

"Seinen Borten nach allerbings, mit folden Beuche- leien ift er immer freigebig gewesen."

"Ihr urtheilt zu hart, indem Ihr Partei für die Kommerzienräthin nehmt. Allerdings müssen über diese She tiese Schatten hingestogen sein, ja, ich weiß sogar einiges Bostive, denn merkmürdiger Weise scheint der Kommerzienrath ein außerordentliches Jutrauen zu mir gesaßt zu haben, oder er sprach auch wohl in tiesen Gebanken, wie zu sich selber, und da ließ er mich in Verhältnisse bliden, die allerdings viel Trostloses haben. — Obgleich er zuweilen sat in Räthseln sprach, so verstand ich ihn doch, Frau Merzer, denn wir haben in der Welt gelebt, und in unserer

guten Zeit wohl mehr erfahren, als die Mauern dieses Haufes bergen. Bas meine Person anbelangt, so tann ich ein solches Berhältniß allerdings nicht sassen, Ihr wist, wie ich mit Krau Jouna gelebt habe —"

"Na, allen Refpett vor Eurer Verträglichfeit, herr von Schwaneselb," unterbrach ihn die hebamme, "bas war aber auch eine Frau, mit ber selbst ber Schlimmfte hatte austommen muffen."

"Darin habt 3hr Recht, Gott habe fie felig, es war ein vortreffliches Weib, und boch gab es in unferer an fich fo gludlichen Che zuweilen ebenfalls Differenzen; auch fie tonnte mir hie und ba ein trubes Beficht machen, aber bann brauchte ich ihr nur bie Sand auf die Schulter gu legen und ihr ju fagen : , Sprich, Alte, mas brudt Dich,' fo erfuhr ich fogleich bie gange Bescheerung. Wir sprachen uns über alle Dinge offen gegen einander aus, felbit als wir noch reiche und vornehme Leute maren," feste er mit leiferem Tone bingu; "es ware uns aber auch nie eingefallen. Mißtrauen gegen einander zu haben, ebenfo menig wie es bei uns zu Betheuerungen tam. Ja, - ja, ober nein, - nein, fo hielten mir es unter einander, und lebten beghalb gludlich und zufrieben, bis es bem himmel gefiel, Frau Ibuna vor bem alten, armen Schwanefelb beimgurufen. - Doch laffen wir bas," fagte er, ploglich weich geworben, mit barfcher Stimme. - "Bas fagt' ich boch porbin?" fuhr er nach einer langeren Baufe fort, mabreub welcher er ftarr jum Fenfter hinausgesehen. "Ich glaube, ich fprach von bem tiefen Diftrauen bes Rommergienrathe gegen feine Frau, worüber er, in tiefe Gebanten verfunten, mir gegenüber figend, Undeutungen fallen ließ, melde mir volltommen verständlich maren. - Mich jammert ber Mann, benn es ift hart, ungludlich ju fein, wenn man fo über bie Gludsauter biefer Erbe gebieten fann. Bir maren arm, aber sehr gludlich, er bagegen hat Neichthum und Unglud, und ba ich nun einmal der gute Narr bin, den Menschen zu helsen, wo es mir möglich ift, so vermag ich Euch nicht auszudrüden, Frau Merzer, wie sehr mich die Mittheilungen gefreut, die Ihr mir über die Kommerzienräthin gemacht. Das soll er Alles ersahren, befräftigt von den Worten eines alten Ebelmannes, und dießmal," setze er heiter hinzu, "handle ich nicht so, um ein gutes Wert zu thun, sondern aus größtem Egoismus, denn ich kann unsere gute Alice nun in einem Hause zufrieden wissen, wo die Menschen, welche sie beschützen, ebensalls in harmonie leben."

"So glaubt Ihr also in ber That, baß Alice bort lange bleiben wird, und Ihr seib nicht überzeugt, baß Ihre Angelegenheit zu einem guten Ende geführt werden kann?"

"Geführt werben kann, bas glaube ich wohl, aber eine Bürgschaft bafür möchte ich nicht übernehmen, und bas könnt Ihr auch nicht, Frau Merzer."

Die hebamme seuszte aus tiesster Brust und sagte nach einem kleinen Stillschweigen: "Was mich anbelangt, so bin ich zu Allem bereit, um bem armen Mädchen zu helsen. Ja, ich will sogar ein Opserkamm sein und für sie spinnen, wenn es unser herrgott so beschlossen hat."

"Amen!" sagte ber alte Herr, und so endigte ein Gesspräch, bessen Inhalt mir mein Pflegevater später mittheilte und welches, wie der geneigte Leser später sehen wird, für die Betheiligten von so außerordentlichem Außen war, daß es wohl ein eigenes Kapitel verdient hat.

## Sedzehntes Kapitel.

## Gine unangenehme Begegnung.

Das bewegte, lebendigfrische Treiben des Remontestommandos, besonders als Einseitung zu einem Feldzuge, hätte mich zu jeder anderen Zeit auf's Höchste angesprochen und meine Gedanken ausschließlich beschäftigt. Leiber aber waren dieselben durch das, was ich zulett erlebt, so in Anspruch genommen, und so ausschließlich von dem Gegenstande meiner verschiedenen Forschungen erfüllt, daß alles Undere wie ein Traum an mir vorüberalitt.

Dir hatten unser Quartier im Dorse Jissing, und Wetter, wie er unzählige Male versicherte, ein ganz vortressliches Quartier. Mir war Alles das gleichgultig, unser freundlicher Wirth und die behädige Wirtsin, die so gern auch ohne besondere Berankassung aus vollem Herzen lachte, ja, selbst die Töchter des Hauses, zwei freundliche, srische Mädchen, die, als wir einzogen, gerade Wäsche in dem kleinen Gartchen hinter dem Hause aushingen, zweistimmig dazu ein Boltslied sangen, und wie Wetter mir sagte, der am Fenster auf der Lauer lag, über die Wascheine hinüber häusig in die blaue Lust hinausschielten.

Ich sah nicht ben golbenen Sonnenschein, ber auf Berg und Thal lag, nicht bie frischen, grunen Blattchen an Strauch und Baum, nicht ben blübenben Flieber und all' bie buntfarbigen verschieben gestalteten bunten Blumen, bie zwischen bei feiten, saftigen Blattern vom Ruß bes Frühlings gelodt, von Sehnsucht getrieben, rasch bem warmen, buftenben Boben entsproßten.

Meine Bunfche, meine Blide hatten nur Gin Riel, bas alte Schloß Affling nämlich, welches eine halbe Stunde non bem Dorfe gelegen, und auch burch ben Fluß von bemfelben getrennt, boch vom Berge berabblidte. Giden umaaben es auf brei Geiten, und nur auf ber Seite, bie gegen uns gefehrt mar, fab man vollftanbig bie weitläufigen Gebäube mit ihren vielen Genftern. Davor bemertte man zwei niebrige Thurme, zwischen benen fich am Enbe bes Schlofhofes bas haupteingangethor befanb. Unterhalb beffelben maren Bartantagen, welche noch tiefer gegen ben Fuß bes Berges ju von einer hoben Mauer umichloffen maren, beren ichweres, eifernes Gitterthor ben Weg nach bem Dorfe ju absperrte. Auf bem bochften ber Thurme, oben auf bem Schloffe, ragte buntelgrau, aus bem grunen Gidenfrange umber, eine Maggenstange mit einer großflatternben Sahne in weiß und blau, ben Sarben ber Berrichaft und bas Beichen, baß fich biefelbe im gegenwärtigen Augenblide auf ihrem Schloffe befanb. Auch mußten Gafte broben fein, mahricbeinlich Offiziere von ben anbern Remontekommanbos, bie fich bier gusammenfanben, benn gleich an bem Abende, wo wir ankamen, und ich mit Better einen Gang vor bas Dorf machte, faben wir ein paar Sufaren: und Dragoneroffiziere ben Bera binanfprengen und in bem Barte verschwinden.

Obgleich es für heute schn zu spät war, um noch Etwas zu unternehmen, wozu mich mein Herz mächtig anstrieb, einem Drange, bem ich lieber heute als morgen gefolgt wäre, so spazierten wir doch langsam gegen den Fluß hin, welcher sich hier in einem weiten Bogen um den Fuß des Berges herumwand, auf dem Schloß Isiling stand.

Mls wir an bas Baffer tamen, mar bie Fahre gerabe im Begriffe an bas jenseitige Ufer ju fahren, und ba uns ber Schiffer freundlich einlub, fo ließen wir uns mit bem fcmerfälligen Boote binübertreiben. 213 ich am Rande befielben ftand und in bas ftromenbe Baffer binabfab, fielen mir beutlich bie Borte ber Frau Merger wieber ein, als fie bamals ergablte: "Bloglich flapperten die Sufe ber Bferbe wie auf holzwert." 3ch hatte bas mit meiner lebhaften Phantafie beutlich zu hören geglaubt und bazwischen bas unbeimliche Raufden bes Baffers. Jest im Abendfonnenftrable tam mir bas Alles nicht fo bufter vor; begann boch, so hoffte ich wenigstens, über biese finstere Ungelegenheit ein Licht zu bammern, und mas bem Rinbe bamals, gepadt von ben Schauern ber Ergablung, wie eine lange Racht voll Geftalten und Gefpenfter ju fein ichien, bas mar mir jest wie ber Unbruch eines heiteren Frühlingstages. 3ch hoffte menigstens für Alice, für mich nicht. D, fie hatte einen fo ftarren Ginn.

Der Stoß bes Fahrzeuges am Ufer weckte mich aus meinen Träumereien, um mich gleich barauf in andere ähnliche zu versenken. Es war immer wieder die Erzählung jener Frau, die mich bier auf Schritt und Tritt begleitete,

"Als wir am anberen User angekommen waren," so hatte sie gesagt, "wurden noch zwei andere Pherde vor den Wagen gelegt, dann klatschen die Peitschen und es ging ganz entsehlich steil auswarts. Ich konnte das deutlich sühlen, da ich ganz rüdwärts lag und meine Tasche setten mich hinsiel." Diese Sinzelnheiten hatte ich nicht verzessen, und es war mir damals auf meinem Schemel zu Muthe gewesen, als sühre auch ich einen steilen Weg hinan, und vernehme das Klatschen der Peitsche.

Da lag biefer Weg vor uns, ber allerbings, wenn gleich in einem Zickzack, both außerorbentlich fteil hinauf

ging. Wie hatte ich mir früher gebacht, ihn je zu wans beln und dabei zu wissen, daß er zu jenem Schlosse führe, bessen diftere Geschichte mich schon als Kind so sehr beschäftigt, eine Geschichte, beren Hauptperson bestimmt war, eine so große und wichtige Rolle in meinem Leben zu spiesen wohl nur eine traurige — gleichviel, wenn nur Alice glüdlich wurde.

Wetter war vorhin zurückgeblieben und hatte sich an ber kurzen Pseise bes Fährmannes seine Sigarre angezündet; balb hatte er mich aber wieder eingeholt und sagte nun, als er eine Zeit sang neben mir hergegangen war: "Zest ware es endlich Zeit, so daucht mich, daß Du mit Deinen Träumereien aushörtest, oder dieselben durch Mittheilung auch für mich verständlich machtest. Ich kann mir am Ende wohl benken, daß bieser Weg Dich beschäftigen mag, aber da Du mir einmal die Ehre angethan halt, mich in einen Theil Deiner Geheimnisse einzuweihen, so könnteste Du mich auch Etwas von Deinen angenehmen Phantasieen mitgenießen sassen, wenn bieselben nämlich genießbar sind."

"Berzeihe mir mein Stillschweigen," gab ich zur Antwort, "mich ersaßte die Erinnerung gar zu gewaltig. Ich bachte sogar lebhaft an jene Nacht, an die Bergangenheit."

"Und an die Zukunst," unterbrach er mich lachend. "Run, ich muß schon gestehen, Du hast Dir einen guten Faden eingesädelt. Deine Liebe zum Soldatenstande ist wahrscheinlich im Begrisse in einer anderen Liebe unterzugehen, und ich kann Dir das wahrhaftig nicht übel nehmen. So ein ordentlicher und diensteilriger Kerl, wie Du auch bist, so habe ich doch schon bemertt, daß Dir das rechte Zeug sehlt, um geduldig Schritt vor Schritt vorwärts zu triechen, in Erwartung einzelner kleiner Ruhepunntte, als da ist der Lieutenantsgrad und ber Premierlieutenant und der Hauptmann u. s. w., wenn's Gottes Wille' ist. Du

hajt Dich als Bombarbier schon verliebt, das ist ein großes Unglück, mein Junge, es kann Keiner ein rechter Soldat sein, der 'was Underes im Kopse hat als seine Pserde und sein Geschütz. Meine Haubitze ist mein Liebchen und ich kann Dich versichern, wenn sie mich so recht blank geputzt anschaut, so geht mir das Herz im Leibe aus."

Ich burfte ihm nicht ergablen, welcher Bufall meine iunge Liebe fo gewaltsam gerriffen.

"Ich habe auch teine andere Wahl," suhr er heiter sort, "und bin eigentlich froh, daß mich die gebieterische Nothwendigkeit mit eisernem Finger in dieser einen Richtung sorttreibt. Ich will nicht rechts und nicht links schauen, und so bente ich es mit einem braven Herzen und offenen Augen schon zu Etwas zu bringen."

"Du bift gludlich," fagte ich mit innerer Ueberzeugung, "was habe ich benn zu hoffen, wenn est ift, wie Du gesagt, baß ich nur mit halbem Sinn bei meinen Dienstgeschäften perweile?"

"Der Teufel auch," versette er, "Du haft ganz andere Musssichten, soviel habe ich mir schon zusammengeset aus ben Mittheilungen, die Du mir gemacht. Ich will Dir einmal in turzen Zügen ein Bilb entwerfen von bem, was Du zu hoffen halt."

"Laß das lieber bleiben," erwiederte ich ernst gestimmt, "ich sehe vor mir hindernisse, die wahrscheinlich unübersteiglich sind."

"Pah! — Ibeen," gab er zur Antwort. "Dich halt eine starte hand, welche schon im Stande ist, Dich über hindernisse wegzuleiten, wenn Du Deine eigenen Beine nur gebrauchen willst. Herr von Steinselb hat einen hubsichen Narren an Dir gefressen und wird schon sur Deine Butunst sorgen. — Apropos," suhr er fort, indem er einen Augenblich stehen blieb, "Du weißt wahrscheinlich besser als

T-102 BH

ich, baß er nicht trant auf feinem Zimmer ift? Da, brauchit nicht barüber ju reben, haft vielleicht Deine Grunde nicht barüber zu fprechen, ich aber febe feine Beranlaffung Dir su verschweigen, bag beute Morgen, ebe wir abritten, Saupt= mann von Manderfelb mit bem Bremierlieutenant über herrn von Steinfelb fprach. 3ch ftand allerdinge binter ben Pferben, habe aber ein vortreffliches Gebor. Sauptmann fagte, ,er,' nämlich ber Lieutenant von Steinfelb, bat mir angezeigt, er muffe in bringenben Ungelegen= beiten auf einige Tage fort, mich auch gebeten, nicht in ber Stadt barüber zu reben. Ich gab ihm einen unbeftimmten Urlaub, ba ich überzeugt bin, baß er fo balb jurudtommt, als es ihm möglich ift. - Lange wirb er überhaupt nicht mehr bei uns aushalten, bas werben Sie sehen, und ich finde das begreiflich, wenn man über ein Bermögen bisponiren tann wie er. Saben wir einen Felbjug,' fo fuhr ber hauptmann fort, nachbem ber Bremierlieutenant feinen Worten beigepflichtet, ,fo wird er aller= bings bleiben, tommt es aber nicht gur Mobilmachung, fo verlieren wir ihn und bas thate mir leib, benn er ift ein portrefflicher Ramerab."

"Das Lettere wird Jeber von uns jagen," setzte Wetter nach einer Pause hinzu, "aber ich für meinen Theil glaube auch so, wie der Hauptmann gesagt, und dann, mein Junge, wird er Dich ebenfalls veranlassen den Dienst zu quittiren, wird Dich mit auf seine Güter nehmen und einen tüchtigen Landwirth aus Dir machen, und bazu könnte ich Dir nur gratuliren."

Ich hörte seine Worte, und was er als so bestimmt vorausseste, baran hatte ich wahrhaftig noch nicht gebacht, boch sühlte ich eine eigenthumliche Aufregung bei seinen Worten. Ich ließ meiner Phantasie ben Zügel schießen und blidte ein paar Minuten lang in eine rosige Zukunft,

boch mit dem ersten Blide auswärts auf das alte Schloß, bessen düsteres Mauerwerf so ernst herniederblidte, dachte ich wieder an Alice und fühlte, daß dieß wunderbare Mädschen, so geschmüdt mit allen Borzügen des Körpers und des Geistes, auch wenn sie nicht ihre Hand abwehrend gegen mich ausgestredt hätte, doch für immer und ewig zwischen mir und meinem Glüde stehen müsse.

"Dieses eiserne Gitter ruft uns "halt' zu und scheibet uns streng von unserem Ziele," rief Wetter aus, und es war mir zu Muthe, als sei er in meine Gebanten eingegangen.

Wir hatten den Eingang jum Part erreicht und fonnten allerdings nicht weiter, benn bas Gitter mar verschlossen.

"Mir scheint," meinte Wetter, "es wird einem Neugierigen nicht so leicht gemacht, Schloß Issung zu inspiziren. Freilich sehe ich da den Griff einer Glode, doch wäre es jedenfalls für heute zu spät, sich bei einer so dornehmen herrschaft jeht noch zum Besuche anzukündigen. Wir müsen das auf morgen verschieben, b. h. wenn auch morgen so gemeinen Leuten, wie wir sind, der Cintritt gestattet wird, woran ich salt zweiseln möche."

Und Wetter hatte mit bieser Bemertung, wie wir bei unserer Zurüdfunst in die Quartiere ersuhren, nicht so ganz Unrecht; denn der Eintritt zu Park und Schloß Jisling wurde einzig auf speziellen Besehl des Bormundes des jungen Barons von Issising, des Freiherrn von Germersebach, und zwar nur an Sonne und Festtagen gestattet.

"Das hat nichts zu bebeuten," sagte Wetter lachenb, "am nächsten Sonntag werbe ich meine Erlaubniß haben, und ba müßte es sonberbar gehen, wenn wir nicht erführen, was die hölzerne Base an der kleinen Treppe droben enthielte."

Wenn es mir also auch nicht erlaubt mar, gleich in

ben erften Tagen bas Biel meiner Gehnfucht, bas alte Schloß broben, ju besuchen, jo tonnte boch Riemand meinen Bliden und Gedanten verbieten bort binaufzuschweifen. Die Ersteren tonnten freilich nur um die Thurme schweisen. welche zwischen ben Gidentronen emporschauten, Die Letteren batten es bagegen icon beffer, fie brangen in bas Innerfte bes Saufes ein und ftellten mir namentlich jenen fleinen Winkel so lebhaft vor mein inneres Auge, wo die gute Mlice mit ihren glangenben Rinberaugen um fich geblickt. wo fie einen fo turgen Traum von Glud und Berrlich-Bielleicht auf berfelben Benbeltreppe, auf feit erlebt. welcher auch Frau Merzer betabgestiegen, batte man alsbann bas ungludliche Rind binausgetragen aus bem Erbe feiner Bater, in rauber falter Racht einem raubern elenben Leben entgegen. Wenn ich mich an meinem Jenfter ftebenb in biese Bebanten versentte, so mar es mir, als sebe ich bie Geftalt eines Beibes burch ben Bart bort bruben binabeilen, ichuchtern mit einer Sand bas Gitterthor öffnen, mabrend die andere ein armes weinendes Kind hielt. maren bas nur lebloje Schatten, aber mein Auge fab fie beutlich. Unten auf ber Gbene am Fluffe flatterte biefes Gebilb auseinander, und bann fühlte ich mich in meine Jugendzeit gurudversett und fah Alice neben mir auf bem fleinen Schemel, ihr Röpfchen auf meine Schulter gelehnt, und mich mit ihren auten Mugen fo freundlich und banterfüllt anbliden.

Wetter, der drunten vor dem Hause im Garten saß und sich mit unseren Wirthsseuten unterhielt, ihnen allersei lustige Dinge erzählte, so daß ich das helle fröhliche Lachen unserer Wirthin häusig hörte, rief mir zu herabzukommen, und als ich teine Lust dazu bezeugte, schalt er mich in lustigem Tone einen unverbesserlichen Träumer.

Das mar ich benn auch im vollen Sinne bes Wortes,

58

und nicht nur am erften Abend unferes Sierfeins, noch er= füllt von ben Erlebniffen bes geftrigen Abends, sonbern ich blieb es auch in ben nächsten Tagen trot bes geräuschvollen Treibens, welches bas Dorf belebte und mich umaab. Sauptstraße bes Orts glich formlich einem Ravallerielager, und im Sofe unferes Saufes, mo ein Theil ber Offiziere jufammentam, murbe unterfucht, gemählt ober verworfen. Wir junge Leute mußten Pferbe porreiten, mobei es auf einen tleinen Erzeß nicht antam. Wir murben von ben Bauern umlagert und befragt, Die frischwangigen Mabchen bes Dorfes ftaunten unfere Reitertunfte an, auf ben Tifchen, umgeben von frifchem Grun bes Laubes. blinkten Glafer und Flaschen, lettere maren ftatt bes Pfropfens haufig mit einer Blume verschloffen, Bfeifen und Cigarren brauchten nicht entfernt zu merben, menn auch bie Offiziere zu uns traten, mabrend mir bie Nationale ber verschiebenen Bferbe aufschrieben, furg es mar ein vergnügtes Leben, voller Luft und Freiheit, bas mich zu jeber anderen Reit entzudt haben murbe, und bas ich unter anderen Berhaltniffen jebenfalls mitgenoffen hatte in vollen Bugen.

Ich bachte nur an ben Sonntag und erwartete Briefe von meinem Pflegevater, welchen ich bringend gebeten hatte, mir Nachrichten zu geben über Alice, und mir zu schreiben, wann herr von Steinselb zurückgefehrt sein wurde. Diese Briese blieben aus, ber Sonntag kam.

Wetter hatte sich die Erlaubniß verschafft, das Schloß sehen zu dursen; ich, der beständig davon geträumt es zu sehen, hätte das vergessen. Wir stiegen den Berg hinauf, sobald es eben nicht mehr zu früh war, um das mit Anstand thun zu können. Dießmal sanden wir das Gitterthor geöffnet, traten in den Park und sahen links am Wege die Fontane ihren Wasserstrahl emporwersen mit gleichmäßigem Gemurmel, heute wie gestern, und gestern wie vorgestern,

und wie vor Monaten und Jahren, und wie auch in iener Racht, als Frau Merger vorbeigefahren. Dann ging es auf meichen Sandwegen aufwärts, und in turger Reit hatten wir die Umfassungsmauer bes Schlosses erreicht, wo eine Rugbrude über einen tiefen Graben führte und burch einen hoben gewölbten Thorbogen in ben Schlofhof. Muf ber Brude blieb Wetter fteben und forberte mich auf, in bie meite vom Sonnenidein beglangte Gbene binabzubliden. "Ich weiß mohl." meinte er. "baß Du bafür jest freilich feinen Ginn haft, und lieber ba hineinfturgen möchteft, fo auffallend wie nur möglich jene fleine Benbeltreppe auffuchen, um Deine allerbings verzeihliche Wigbegierbe gu befriedigen, bemerte aber gutigft jenen Diener bort im Schlofhofe, ber mahricheinlich ben Befehl hat, benen, welche bie Burg feben wollen, einen bestimmten Weg anzuzeigen; bezwinge Dich also, wenn Dir bas auch laftig vorkommt, vielleicht merben mir gerade über biefe Benbeltreppe in bie oberen Gemacher geführt, bas beißt wenn man überhaupt für gut findet uns biefe gu zeigen, bann bleibst Du etwas jurud und nimmft ben richtigen Augenblid mahr. Werben wir aber nicht hinaufgeführt, fo merbe ich mich bemüben, den Aufpasser durch ein geistreiches Gespräch im Schlokhof zu fesseln, und Du als junger, febr neugieriger Mensch nimmst bie Gelegenheit mahr und verlierst Dich langfam in's Saus hinein. Aber nur teine Saft, teine Uebereilung."

Ich mußte ihm Recht geben, und zwang mich bie Gegend zu betrachten.

Während wir darauf langsam durch den Thorbogen schritten, sagte mein Freund: "Der Eingang zur Wendeltreppe ist gar nicht zu verkennen; er ist dort links an jenem vorspringenden Thürmchen — siehst Du?"

Ich nidte mit bem Ropfe und meine Blide hingen begierig an bem bezeichneten Ort. "Es führen ein paar Stufen hinauf, und wenn mich nicht Alles trugt, ift die Thure nur angelehnt."

Der Diener, welcher sich im Hose besand, trat auf uns zu mit ziemlich murrischem Gesichte und ließ sich unsere Karten zeigen, dann zeigte er auf eine Thure, welche sich entgegengesett von dem Eingange besand, und sagte: "Sie tönnen dort hinaus in den Garten des Schlosses gehen und von außen die Gebaude betrachten, spater werde ich Ihnen alsdann die Haupttreppe und den großen Saal zeigen."

"Es scheint," stüsterte mir Wetter zu, "bie Fremben werben hier sehr targ abgespeist, vielleicht aber auch stellt bieser herr Betrachtungen an über unsere Unterossizierszunisorm im Berhältniß zu bem zu erwartenden Trintgelb,"— bann sehte er laut zu dem Bebienten gewandt hinzu: "Zuerst werden Sie uns wohl erlauben den Schloßhof zu betrachten, er interessirt mich ganz besonders."

Der Lakai zudte die Achseln und ging ein paar Schritte von uns weg.

"Siehst Du, mein Freund," sprach Wetter mit lachenber Miene zu mir, "das hier nennt man also einen Schloßshos. Du hast Phantasie genug, um Dich in jene alte romantische Zeit zurüczubenken, wo die biderben Ritter auf ihren plumpen Streitrossen, schwerz gepanzert, durch jenen Thorbogen hereinsprengten, die Harnische, respektive die Kettenhemben, rassellen, die Schwerter mögen vielleicht geklirt haben, gewiß aber ist es, daß die bunten Febern auf den Hestinzierden entweder im Morgenz oder im Abenwinde slatterten. — Das galoppirte dann bis dort vor iene Haupttreppe, wo die Diener harrten, wo sich die Viderben von ihren Gäulen schwangen und zum Indis in denselben großen Saal hinausschritten, den wir nachber zu sehen bekommen. Kam aber vielleicht der Herr des Schlosses Abends ermüdet von der Jagd, so möchte ich Zehr gegen

Eins wetten, er ritt nicht an die große Treppe, sondern er lentte sein mudes Roß dort an jenes kleine Thurmchen" — Wetter machte bei diesen Worten ein paar Schritte dorthin — "wo," suhr er alsdann sort, "gewiß eine Wendeltreppe hinaus in's Schloß und in die Gemächer sührte. — It es nicht so?" wandte er sich fragend an den Lakaien, der verstrießlich umherschlendernd uns leider gesolgt war.

"Bas foll bas fein ?" fragte biefer.

"Gine tleine Treppe," sprach Wetter mit bem gleichgultigsten Tone von der Welt, "auf welcher die Herrschaft ebenfalls in's Schloß kann, wenn sie die große Treppe vermeiben will. Das ist bei allen alten Schlössern so."

Ehe ber Bediente ihn hindern tonnte, wenn er bas wirklich gewollt hatte, erstieg Wetter rasch die paar Stufen, die zu jener Thure suhrten, drückte sie auf, da sie unversichlossen war, und ließ mich hineinschauen. Siehst Du, daß ich recht habe?"

Ich blidte hinein, und wie fühlte ich mein herz schlagen, als ich bie Benbestreppe bemerkte, welche auf ber inneren Seite ein Gelander hatte, das unten in einen großen Pfosten auslief, auf welchem eine hohe von holz geschniste Base stand.

Nur ein flüchtiger Blid war mir erlaubt, benn Wetter saste mich am Arm und führte mich die Stufen hinab, augenscheinlich in der Absicht, um tein Interesse zu zeigen, und als sei uns nur darum zu thun gewesen, mir zu beweisen, daß berartige Schlöser neben der Haupttreppe noch Nebentreppen hätten, welche man — so sagte er mir jeht mit lauter Stimme, in der ich einen bezeichnenden Ausdruck nicht verkannte — zuweilen des Abends bei gewissen Beranslassingungen zu benützen vileat.

Der Lafai schritt an uns vorüber, und als er weit genug entsernt war, um meine Worte nicht mehr versteben

24

zu tonnen, sagte ich in großer Aufregung zu meinem Freunde: "Ich habe sie gesehen."

"Die Bafe?"

"Genau wie fie mir befchrieben murbe."

"Das ift schon etwas, aber in biesem Augenblide burfen wir uns hier nicht aushalten; jener Spurhund mit seiner mißmuthigen Physiognomie wurde uns doch nicht allein eintreten lassen. Bezähme also Deine Neugierde und gib Dir Muhe, mit großem Interesse ben Schloßgarten und ben hintern Theil der Gebäulichkeiten zu betrachten."

Er schritt auf bie uns bezeichnete Thure zu und ich folgte ihm nicht ohne einen leichten Seufzer, boch fühlte ich, bas Wetter Recht batte.

Obgleich ich die kleine Wendeltreppe, die für mich von so außerordentlicher Wichtigkeit war, im Rüden lassen und, wie mein Freund sagte, meine Reugierde bezähmen nußte, so gad es hier im Schloßhose und neben demselben doch noch sonft Interessantes für mich. Wie deutlich erinnerte ich mich hier der Einzelnheiten aus der Erzählung des Herrn von Steinselb, desonders als wir nun durch die uns bezeichnete Thüre getreten waren und auf einer kleinen Terrasse standen, an welche sich linker Hand Stallungen und Remisen schlossen. Hier hinaus hatte herr von Steinselb gewohnt, dort oben waren seine kleinen Uppartements, dort zur rechten Hand neben uns bemerkte ich die Treppe, von der er mir gesprochen, daß sie unmittelbar von seiner Wohnung in's Freie geführt.

Bor uns lag der kleine Schloßgarten mit zierlich angelegten Blumenbeeten, und neben bemselben, aus der Tiese emporwachsend, erhoben die uralten, gewaltigen Gichen ihre majestätischen Blätterkronen. hier sah man durch eine Lichtung in den Bäumen auf das von der Sonne beglänzte wunderherrliche Donauthal, ties unten wand sich der silberne Faben bes Stromes zwischen grünbewachsenen höhen, bie sich immer mehr abslachten bis zu einem weiten Thale, an bessen äußerster Grenze die gewaltigen Massen tief blau gefärbter Berge sich erhoben, welche von andern noch höhern mit schneebebeckten Gipseln gekrönten überragt wurden.

Ich erkannte bieselbe Aussicht aus ber Erzählung bes herrn von Steinfelb. War es boch gewiß ganz bieselbe, die man von jenem Plätchen bort unten auf dem Hügel hatte, jener Stelle am Fuße dest kleinen steilen Hugels, wo eine klare Quelle zwischen moosdoedeten Steinen hervorbrach, sich von da einige Fuß herabstürzte und unten im Gestein eine ganze Schale ausgewaschen hatte, wo die klare Flut, beständig erregt von dem nachstürzenden Wasser, lustige Schaumwellen auswarf; — immersort, immersort mit geheimnisvollem Rauschen und Murmeln zu stillen Träumen einladend.

Das Alles ftanb jest so lebendig vor meiner Seele, als wenn ich selbst an jenem klaren Wasser gesessen ware. Dort hinaus mußte das liegen, benn zwischen ben grauen Stamemen und bem nicht allzu dichten Unterholze hindurch zeigte ein Streisen frischeren Grunes und saftigerer Gräfer die Stelle an, wo der kleine Bach in Schlangenwindungen binfloß.

Wie war mir Alles hier so wichtig, so interessant; hier bie Freitreppe, wo er an jenem Tage Abschieb von ihr nahm, bort jene andere Treppe, das Ziel meiner heutigen Wünsche, wo vielleicht das arme Kind nächtlicher Weile aus dem Schlosse ber Väter getragen wurde, um sein Erbstheil betrogen, um es nicht wieder zu sehen.

"Unser misvergnügter Freund, ber Latai," sagte Better, indem er meinen Arm ergriff, "scheint sich verzogen zu haben, wenigstens sehe ich keine Spur mehr von seiner gespreizten Figur und seinem angenehmen Gesicht." "So laß uns hin," erwiederte ich rasch. "Wer weiß, was später unserem Borhaben wieder in den Weg treten könnte."

"Ja, ja, aber laß uns langsam vorrücken, nur keine Uebereilung, nichts Aussalenbes. Wenn wir so behaglich durch den Hof schlenbern, bald biesen interessanten Stein betrachten, bald jenen, so können wir uns bis zur Treppe hinschlängeln, ohne daß Zemand etwas Besonderes daringeben. Werden wir gestagt, so haben wir unsern Lataien gesucht, von dem wir glaubten, er sei dort die Treppe hinausgestiegen."

So thaten wir also, gingen in ben Schloßhof zurud und schauten mit großer Ausmerksamkeit, sehr viel Interesse verrathend, an den alten Steinkonstruktionen hin, unter benen allerdings manches Merkwürdige zu sehen war, und kamen so, ohne von dem Lakaien belästigt zu werden, der wahrscheinlich glaubte, wir seien noch eistig mit der Betrachtung des Gartens beschäftigt, an die Treppenstuse.

Ich ftieg binguf, mabrend Wetter unten fteben blieb. bie Thure öffnete fich, fobald ich auf bie Rlinke bes Schloffes brudte, und ließ mich in ben fleinen Raum eintreten, wo ich schon porbin ben Pfosten und bie aus Solg ge= schniste Bafe gesehen batte. Daß ich mich rubig gefühlt batte, tann ich gerabe nicht fagen, wenn ich mir auch, auf eine mögliche Ueberraschung gefaßt, alle mögliche Dube gab es zu scheinen. Ich glaube, ich summte fogar ein Liedden vor mich bin, doch mar bas Klopfen meines Berzens fo beftig, daß ich mich mit meinem Tatte barnach, rich= ten mußte. Es mar nicht bell in bem fleinen Raum, meßhalb es mir, als ich nun neben ber hölzernen Bafe ftand, unmöglich mar hineinzubliden. Ich murbe aber auch mit ben Augen bas Gesuchte boch taum entbedt haben, benn es lag mahrscheinlich tief unten, bebedt von bem Staube langer, langer Jahre.

Ja tief drunten mußte es liegen; denn wenn ich auch meinen Arm, so tief es mir möglich war, hineinstedte, so konnte ich doch Nichts erfühlen und ersassen. Sollte ich denn unverrichteter Sache wieder hier abziehen, mit der Ungewißheit im Herzen; denn wenn ich das nicht sand, was jene Frau hier zurückgelassen, so war tein Beweis vorhanden, dieses sei das Schloß gewesen, auf welches man sie in jener Nacht so geheimnisvoll geführt — dieses die Beneltreppe, über welche sie jene Gestalt hinabgeleitet — dieß die Base, die ich in der lepten Zeit so vielmal wachend und träumend vor mir gesehen. — —

Mir tam ein glucklicher Gebante, ich zog rasch meinen Sabel und brachte die Spthe der Klinge in die Deffnung der Base und drückte sie langsam durch die Deffnung hinab.

Ah; ich stieß auf etwas Weiches, ja mahrhaftia, bas war nicht nur aufgehäufter Staub, es mar ein anberer weicher Gegenstand. Raum tonnte ich por Erregung meinen Gabel fest genug halten, um die Spipe ber Rlinge mit bem baran hangenben Begenstande fest an die Banbung zu bruden und benfelben fo herauszubringen; endlich tonnte ich ihn mit ber linten Sand erreichen, und ich glaube, ich mare über das kostbarfte Geschent nicht gludfeliger gewesen als jest, ba ich wirklich ben alten von ben Motten gerfreffenen, bestaubten Bulsmarmer festhielt. hatte mich Dube gefostet, ihn an das Tageslicht emporgugieben, und als ich ihn beinahe oben hatte, hatte ich ihn nicht wieber fallen laffen, felbit wenn mir fammtliche Schlokbewohner zugesehen hatten; beshalb wollte ich es auch nicht beachten, bag Wetter braugen fehr vernehmlich und auf: fallend huftete, und daß ich vernahm, wie Pferbehufe auf bem Uflafter bes Schlofplates flapperten.

Ja, ich hielt es in meiner Hand, wonach ich so eifrig

gestrebt, dieses armselige, zerfressen Wollengewebe, dieses tostbare, unumstößliche Beweismittel. Den Staub klopste ich, so gut es möglich war, herunter, und wolkte es gerade in die Tasche meines Kollets schieben, als mich eine kaute Stimme in ziemlich barchem Tone fragte: "Was treiben Sie benn da unten?" Ich blidte erschrocken empor, — die Frage schalkte von der Treppe herab, und sah vor mir eine Gestalt — ja wahrhaftig, es war nicht nur eine Gestak, sondern gerade die Gestalt, deren Leußeres ich nicht versessen. Sie trug einen grauen Jagdrock, einen grünen hut, und hatte an den Füßen hohe Stiefel von weichem Leber. Hinter ihr stand der mürrische Lakai, der mich mit unverkennbarem Erstaunen betrachtete.

"Run?" wiederholte die Gestalt in noch schärferer Betonung, "darf man fragen, was man da unten treibt, und ist man geneigt, bald hierauf Antwort zu geben."

Die richtige Antwort zu geben war nun allerdings für mich nicht sehr leicht, doch als ich mich von meinem Erstaunen, welches der Anblick dieser Gestalt in mir hervorgebracht, erholt, stedte ich zuerst meinen Sabel in die Scheide und sagte alsdann mit ruhigem Tone: "Ich habe mir die Treppe und vor allem biese kunstreich geschniste Base bestrachtet."

"Und bazu zieht man seinen Sabel und stößt in die Base, um es zu betrachten? Hm — hm — wir wollen das braußen im hose untersuchen. Suchen Sie Ihren Weg dorthin!"

"Er halt Etwas in seiner hand," flüsterte ber Lalai, "was er aus ber Base berausgeholt."

Ich sand es nicht für nöthig noch etwas zu sagen, sonbern trat in's Freie, wo mich Wetter erwartete, bem ich rasch und leise mittheilte, was ich gesunden, und daß man mich gesehen. "So laß' uns in der langsamsten Gangart abmarsschiren," gab dieser zur Antwort, wobei er seinen Sabel unter den Arm nahm, und sich dem Thorbogen zuwandte. Doch schos der Lakai in diesem Augenblide hinter mir die Stusen herab, legte die Hand auf Wetter's Arm, der ihm zunächst stand, und sagte zu ihm in unverschämtem Tone: "Der gnädige Herr besiehlt, daß Sie dableiben."

"Was sein gnabiger Herr besiehlt, geht mich nichts an," entgegnete Wetter, "ihm aber rathe ich, seine Hand von meiner Unisorm zu entsernen, damit ich nicht unangenehm werde."

Da wir bei diesem kurzen Wortwechsel stehen geblieben waren, so hatte uns im nächsten Augenblide die Gestalt erreicht, stellte sich mit auseinander gespreizten Beinen, die Arme in die Seite gestemmt, vor uns hin, und herrschte mir zu: "Und nun frage ich noch einmal, ich, der Freiherr von Germersbach, Besiger des Schosses, was trieben Sie dort an der Treppe mit gezogenem Säbel, was holten Sie aus der hölzernen Base empor, die dort sieht?"

Wetter lächelte ganz gemüthlich, als er statt meiner zur Untwort gab: "Bielleicht ist ihm beim Betrachten jener tunstvollen Base ein Handschuh hineingesallen, ober sonst Etwas," verbesserte er sich, als er bemertte, daß ich meine beiden Handschuhe anhatte. — "Jit's nicht so?" wandte er sich an mich.

"Ja," versette ich, "ich zog Etwas hervor, mas hin- eingefallen ist."

"Ich will es feben," fagte bie Beftalt.

Wetter judte mit ben Achseln und faßte meinen Urm, um mich mit fortzugieben.

Doch trat uns der Andere abermals in den Weg, inbem er mit lauter Stimme rief oder vielmehr schrie: "Der Teusel, ich will, daß man mir auf meinem eigenen Grund und Boben eine genügende Antwort gibt!" Der Lakai war vor ein paar Augenbliden durch ben Hof geeilt, und als ich jeht Schritte hinter mir hörte und mich umwandte, sah ich drei Offiziere, zwei von den Huseren und einen von den Dragonern, die sich uns rasch näherten und sich noben dem Freiherrn von Germersbach ausstellten.

"Sollten Sie's wohl glauben, meine Herren," sagte bieser mit großer Hestigkeit, "daß biese beiben gemeinen Solbaten —"

"Erlauben Sie," fiel ihm Wetter mit eben so hartem Tone in's Wort, "von gemeinen Solbaten kann burchaus nicht die Rede sein, es gibt überhaupt keine gemeinen Solbaten, sondern nur Offiziere, Unteroffiziere und Gemeine."

"Herr Bombarbier von ber Artillerie," mischte sich ber Oragonerossigier in sehr sufssignatem Tone in's Gespräch, "bebenten Sie, wo Sie sind, und mäßigen Sie Ihre Aussbrück."

"Das werbe ich ganz nach bem Beispiele Anberer thun."

"— Dringen in mein haus mit gezogenem Sabel, stöbern ba in ben Winkeln umber und find grob, wenn ich barüber Muskunft verlange."

"Ja, diese Artillerie," meinte einer ber Husarenofiziere, "nimmt sich beständig erstaunliche Rechte heraus."

"Und," sette ber Dragonerossizier hinzu, "wenn Sie bem herrn Baron von Germersbach die billige Auskunst verweigerten, so gewiß doch nicht mir, Ihrem Vorgesetten?"

"Wir werden uns bemuhen, alle Fragen des herrn Lieutenants geziemend zu beantworten," versette Wetter mit einem boshaften Lächeln.

"Mas hatten Sie in bem haufe zu schaffen?" fragte mich barauf ber Dragoneroffizier.

"Wir hatten Erlaubniß das Schloß zu besehen," ents gegnete ich, "hier ist unsere Karte. Ich sah nichts Uns ziemliches darin, auch das Treppenhaus zu besichtigen."

"Warum hatten Sie Ihren Sabel gezogen?" fragte die Gestalt.

Wetter stieß mich an, und ich verftand seinen Blid, weghalb ich fowieg.

"Warum?" fragte barich ber Offizier.

"Er wollte mahrscheinlich mit bem Sabel bie Hohe bes Treppenpfostens messen," antwortete mein Freund anstatt meiner.

"Soll ich Sie baran erinnern, daß bas gehaltlose Ausflüchte sind, Winkelzüge, und baß ich, ein Offizier, eine gerade Antwort verlange?"

"Weiß der Teufel, was diese beiden Menschen dort zu schaffen hatten. Wir sahen deutlich, Jean und ich, daß der Eine Etwas aus der Base herauszog, er halt es noch in seiner Hand, ich will, daß er es zeige!"

"Beigen Sie es," herrichte mich ber Dragoneroffizier an, "ich befehle es!"

"Da mußt Du allerbings gehorchen," fagte Wetter lächelnb, "halte es bem herrn unter bie Rase!"

"Bem?" rief ber junge Offigier.

Dadlanber, Bechfel bes Lebens. III.

"Nun, bem herrn biefes Schloffes," fagte mein Freund, "er verlangt ja es ju feben."

Ich hob meine hand, boch als die Gestalt bem Lakaien winkte, das Corpus delicti von mir zu nehmen, ließ ich es auf den Boden fallen.

"Ah — ah — ah — ah," machten bie beiben Lieutenants von den Husaren, und der Dragonerossigier ries
im Tone der höchsten Entrüstung: "Das muß ich gestehen, herr—r—r—r, dieß Benehmen werde ich nicht ermangeln Ihrem Ossisier zu melben, und es möchte mit dem Orsis

Bayerildir Stuatsbebliother zugehen, wenn man Sie dafür nicht bei Baffer und Brod einswerrt."

"Es ist Schade," bemerkte einer der Husarenoffiziere, "daß das Krummschließen abgeschafft ist, es war das eine sehr heilsame Maßregel."

"Für Sufaren vielleicht," warf Wetter furg bin.

"Herr — r — r — r!" Der Latai hatte unterdessen den Bulswärmer ausgehoben und ihn dem Freiherrn von Germersbach gezeigt, der das Ding topsschildend betrachtete und alsdann die Frage that: "Was ist es eigentlich?"

"Es ist ein sogenannter Pulswärmer," erwiederte der Lakai, "wie ihn alte Frauen zur Winterzeit zu tragen pslegen, wie er aber in die Base der Treppe kommt, das begreise ich nicht, er muß schon lange, lange Jahre da gelegen haben."

Der Freiherr von Germersbach ftarrte auf bas fleine wollene Gemebe bin; boch ichien es mir, ber ich ihn am aufmertfamften betrachtete, als fei er mit feinen Bebanten gang wo anders beschäftigt. Bahrend fich ber Blid feiner Augen fast unheimlich verschärfte, erschlafften feine übrigen Ruge. namentlich feine Unterlippe, die fich auffallend berabfentte - - "Lange, - ja lange, meinst Du, habe bas bort gelegen und alte Weiber tragen es zur Winterzeit? - Berflucht!" rief er nun ploglich in fo beftigem Tone, daß ihn felbst die Offiziere verwundert betrach: teten - "verflucht und verdammt follt Ihr fein - wer gibt Euch bas Recht, die Wintel meines Saufes ju durch: fuchen - Sachen hervorzugiehen - und mitzunehmen?" Er hatte diese Worte turg bervorgestoßen mit gudenben Lippen, mahrend er amifchen jedem Cate tief Uthem icopfte - " Sagen Sie, meine Berren," mandte er fich rafch an die Offiziere, "ist bas nicht Diebstahl gu nennen?" Betten trat raich einen Schritt gurud und ließ feinen Sabel, ben er bisher gemuthlich unter bem Arme getragen, aus der Hand sallen, so daß die Spize der Scheide klirrend das Pflaster des Hoses berührte. "Herr," rief er aus, "mäßigen Sie Ihre Worte."

"Ich sage Ihnen, meine Herren," suhr der Freiherr in wilder Bewegung sort, ohne die Worte meines Freundes zu beachten, "Sie haben keine Idee davon, wie ich von zubringlichem Gesindel geplagt werde — von rachsüchtigen, verrüdten Menschen — erst vor einigen Tagen — ja von Gesindel — von diedischem Gesindel, dessen man sich wahrschift nicht anders erwehren kann, als wenn man ihm eins auf den Pelz brennt — und daraus machen wir uns auch gar kein Gewissen."

Better hatte sich wieder gefaßt, nahm seinen Sabel vorschriftsmäßig auf die Seite und sagte dem Dragoneroffizier in sehr bezeichnendem Tone: "Benn der herr Lieutenant jest nichts weiter zu besehlen haben, so werden wir uns mit Ihrer Ersaudniß in unser Quartier begeben. Wir gehören zur zweiten reitenden Batterie, Bombardier Ramming und Better, unten im Dorf Issing zur Remontetonunission tommandirt."

"Halt," rief ber Freiherr von Germersbach, beffen Born sich eher zu steigern schien, als daß er sich legte, indem er sich zwischen den Offizier und Metter drängte, "hier läuft man nicht so davon, ehe man sich ertlärt: Meine Herren," wandte er sich an die Ofsiziere, "ich verlange von Ihrer Freundlichteit, daß Sie mich unterstützen, um zu ersahren, was diese beiben Menschen hier auf meinem Schlosse gepucht, warum sie etwas entwendet haben, das mir gehört?"

"S'ist eigentlich Schabe, daß Du ihm das nicht sagen tannst," versetzte mein Freund mit höhnischem Lächeln — "aber Herr Baron," wandte er sich achselzudend an diesen, "es wird wohl Ihr Ernst nicht sein, diese sast lächerliche

Szene noch weiter treiben zu wollen. Behalten Sie Ihre Kostbarkeit, auf die wir wahrhaftig keinen Werth legen, und wenn die Herren Offiziere an unserem Betragen etwas Tadelnswerthes finden sollten, so wird ihnen unser Vorgesetzer drunten im Dorfe, herr Premierlieutenant Bachmann, jedenfalls gerecht werden. — "Sie sind ja wieder im Besige Ihres Cigenthums," sehte er mit einer leichten Reigung des Kopses hinzu.

"Eines Eigenthume," setzte ich unvorsichtig hinzu, "das vielleicht nicht einmal Ihr Eigenthum ist, benn es könnte es ja vor langen Jahren Jemand versoren und wir es jetzt wieder gesunden haben. Ueberhaupt," suhr ich entschieden vortretend fort, "hat mein Freund dort schon zu lange von einer Sache gesprochen, die mich ja ganz allein angeht, es wird Niemand abläugnen können, daß er ruhig hier im Hose stand, während ich allein jene hölzerne Base untersuchte."

Der Freiherr von Germersbach war bei meinen Worten wie erstarrt bagestanden und murmelte in sich hinein: "Es könnte das Jemand vor langen Jahren dort verloren haben — — — ah, es ist so," rief er dann mit einem Male wüthend ausdrechend, "das hängt Alles zusammen. — Ulles — Alles — dieser Diebstahl geschah mit Absicht."

"Sie sollten sich schämen, herr," rief Wetter empört, "ein solches Wort nur zu gebrauchen, mögen bie herren bort," er wies auf die Offiziere, "unserem Borgesetten Meldung machen, welche sie wollen, wir werden sie dagegen als Zeugen aufrusen über diese unwürdige Behandlung — wenn Sie es nicht vielleicht vorziehen, mir eine andere Satissattion zu geben."

"Run, was sich bieser Bursche herausnimmt, ift boch auf Ehre zu start," horte ich jest ploglich eine andere Stimme hinter mir sagen, und ehe ich mich umwenden tonnte, wurde ich von einem Reiter, ber zwischen mich und Wetter hineinritt, unsanst auf die Seite gestoßen, indem mich die Schulter seines Pserdes berührte. "Der Teusel auch, warum macht man denn hier so viele Umstände? Warum ruft man nicht die Husaren und Dragoner aus den Ställen und läßt diese beiden Kerle arreitren? — He, Jean!"

"Der gnabige herr befehlen?" rief ber bereitwillige

Ich stand erstarrt, benn wenn mir auch ber Klang jener Stimme im ersten Augenblick fremd erschien, so brang boch ein Ton hindurch, der mich lebhaft an eine vergangene Zeit erinnerte. Es war ein scharfes, schneidendes, übermüthiges Organ, das ich bei einer wichtigen Beran-lassung schon einmal gehört und nicht vergessen hatte. Ich blicke aus. Dicht vor mir hielt ein junger Hafrenossisser auf seinem Pserde, welches mich auf die Seite gestoßen. Sein hochmüthiger, abstoßender Gesichtsausdruck zeigte, als er mein Gesicht sah, eine plösliche Ueberraschung, keine ansgenehme in der That, und so kam es denn, daß diese schon an sich nichts weniger als wohlwollenden Jüge jest mit einem Male Sach und Korn zu sprüben schienen

Der Lette ber Jissing-Steinselb war es, und ich sah wohl an seiner boshaften Schabenfreube, daß er auch in mir jenen Knaben aus bem Armenhause wieder erkannte, ber nun hier wieder in seine Gewalt gegeben war. So glaubte er wenigstens.

Es ift mir unmöglich, die tiefe Erregung zu beschreiben, die bei seinem Anblide mein Blut förmlich siebern machte. Trat mir doch jener entsetzliche Moment von damals wiezber so lebhast vor die Seele, als wenn er soeben erst an mir vorübergegangen. War es mir doch, als sähe ich den unglüdlichen Emil von Schabegg ausgestreckt vor mir auf dem Pflaster liegen, und als sähe ich das arme mishans

belte Mäbchen, meine theure Alice, in deren Rechte er durch Berbrechen Anderer eingetreten — Rechte eines reichen, vornehmen Mannes, welche er schon damals rüchsichtslos mißbrauchte und das wieder zu thun er in diesem Augenblick den Ansang machte. — Mich wollten sie eines Diebsstalls beschuldigen — diese Räuber und Mörder.

Ob von diesen wilden Gebanken, welche meine Zähne auf einander klappern ließen, etwas auf meinem Gesichte zu lesen war, oder ob meine Rechte unwillkürlich den Säbelgriff umspannte, weiß ich nicht, doch fühlte ich, daß Wetter meine Hand ergriff und hörte, wie er mir zuslüsterte: "Was hast Du benn? komm', laß uns gehen."

"Nein — nein," brachte ich muhfam hervor, während ich tein Auge von dem Gesichte des Reiters verwandte, "erst wollen wir noch hören — was Jener — sagt."

Auch die übrigen Zeugen dieses seltsamen Auftritts hatten uns ziemlich erstaunt betrachtet und schienen sich im Boraus der Wendung zu freuen, welche diese pitante Geschichte durch die Ankunst des jungen Erbherrn, der als ziemlich roh und bestig bekannt war, nehmen wurde.

"War hier nicht die Rebe von einem Diebstahl?" fragte ber Lette der Issling, "das sollte mich gar nicht wundern; benn wenn man als Knabe schon herumvagabundirt, bettelt und den Beschüger kleiner, liederlicher Mädchen macht, so ist's wahrhaftig nicht anders zu erwarten."

Ich bruckte Wetter, ber mich halten wollte, heftig zurück, trat rasch und so dicht als möglich an den Reiter hinan und fragte ihn mit bebenden Lippen, von wem er rede. — Ich fühlte, was sommen mußte, trogbem ich meine Stellung dem Offizier gegenüber nicht einen Moment aus dem Auge verlor. Doch wollte ich ihm Beranlasung geben, diese surchtstare Szene zu milbern, wenn auch nicht, indem ich erwartete, er würde ein gelinderes Wort aus Wohlwollen gebrauchen — so boch vielleicht aus Furcht vor bem was tommen mußte. — Doch nein, er fühlte sich geschützt burch bie Gegenwart ber anbern Offiziere, burch bie tiese Klust, welche zwischen seinem Stand und bem meiniaen war.

"Ben ich meine?" rief er hohnlachenb, "Dich meine ich, sauberer Bursche. Halt Du ben Austritt vergessen, wo Deine groben Fäuste gewagt, sich gegen mich zu erheben? Danke es bem Rock, ben Du unverbienter Beise trägst, sonst sollte meine Reitpeitsche heute bas Nothwendige nache holen;" bamit suchtelte er mit der schwanken Gerte, die er in der Hand hielt, über meinem Kopse.

"Richt die Reitpeitsche," heulte ich wüthend vor Jorn, "aber der Sabel, den auch Du trägst, infamer Mörder, soll den Ausschlag zwischen uns Beiden geben. Herab von Beinem Pferde — laß die da Plat machen und stelle Dich mir gegenüber. — Herab!" Bei diesen Worten, die ich sinnlos vor Buth ausstieß, hatte ich seinen Arm ergriffen, haben, die ihn unfehlbar vom Pferde herabgerissen haben, hätte nicht Wetter mit der riesigen Kraft, die er besah, meine beiden Arme umschlungen und mich wie ein Kind zurückgeworfen.

Die zuschauenben Ossisiere standen entsetzt, erstarrt; so etwas hatten sie nie erlebt, so etwas hatten sie im Traum nicht für möglich gehalten. Es war aber auch in der That das tollste Stück gröblicher Insubordination, welches seit langer Zeit vorgesommen. Auch fühlte ich selbst wohl das Berbrechen, welches ich begangen, doch nicht, daß ich Unrecht gethan. Es war die Wieders bolung jener Szene vor dem Armenhause; freilich waren wir heute keine Knaden mehr, aber das Unrecht, welches mir jener zugefügt, heute noch schreierder wie damals — ich war nicht entmuthigt — ich stand da tief ausathmend,

meinen töbtlichen Feind mit funtelnden Bliden meffend, mich bielt nur Wetter's fraftiger Urm gurud. fowie fein begütigenbes Wort, bas er mir guflufterte. Much manbte er sich an die Offiziere und sagte ihnen in febr ruhiger Saltung, boch mit tiefer, einbringlicher Stimme: "Es ift biefer allerbings erschreckliche Borfall nur bie Fortsetung einer früheren Begegnung. Der herr Lieutenant von 3ffling wird nicht verfehlen, Ihnen bas zu ergablen, und naturlicherweise auf meinen Freund alle Schuld malgen, ibm bas gange unfagbare Unglud, bas er bier leiber angerichtet, jest zum Bormurf machen. Gie merben ben Graahlungen Ihres herrn Rameraben begreiflicher Beife allen Glauben ichenten und barnach ihre gemeinschaftlichen Schritte thun. Seien Sie übrigens überzeugt, bag ich mich von hier zu unserem vorgesetten Offizier begeben und ihm ohne Beschönigung ben gangen Borfall berichten werde."

"Was soll das lange Gerede," rief der Dragoneroffizier, ber heftig an seinem Schnurrbart gedreht und überhaupt Zeichen großer Ungeduld gegeben, "man wird diesen Bursschen einsach arretiren, und wenn er sich wehren sollte, geschlössen nach dem Dorfe unten transportiren."

"Mich schließen?" rief ich gahnefnirschend, "ich will boch sehen, wer eine Sand an mich legt."

"Glauben Sie mir, herr Lieutenant," wandte sich Wetter an den Dragonerossizier, "es ist nothwendig und menschlich, diese unangenehme Szene nicht weiter sortzusspielen, sondern ihr ein rasches Ende zu machen. — Nach dieser furchtbaren Aufregung," setze er mit leiser Stimme hinzu, "ist mein unglüdlicher Freund dort vollsommen unzurechnungssähig. Lassen Sie ihn beshalb in meiner Bezeleitung nach dem Dorfe zurüdtehren; ich verpsände Ihnen mein Shrenwort, daß ich ihn mit unparteilssem Bericht meinem vorgesetzen Ofsiziere übergebe; allein diesem steht

benn boch wohl bas Recht zu, über seine Gefangennehmung zu bestimmen."

Der Lette ber Iffling hatte sich unterbessen auch wieder gesammelt, und obgleich er bleicher als früher erschien, so hatte sich doch auf seinem unangenehmen Gesichte ber Ausbruck von Wuth und Bosheit noch vermehrt. "Ein gutes Auskunftsmittel," rief er höhnisch lachend, "das Ehrenswort eines solchen Burschen annehmen zu sollen, hehler wort eines folchen Burschen annehmen zu follen, hehler wah beteher! Ich glaube, herr Kamerad," wandte er sich an den Dragonerossissier, "Sie werden nicht länger saumen, ein paar Leute zu bestimmen, welche diese Beiben da entwassen und extortien."

Wetter hatte fich ruhig und besonnen gegen ben Spreder gewandt, bielt feinen Gabel porschriftsmäßig an bie . linke Seite, legte feine Rechte an ben Rand ber Felbmute, bie er trug, und fprach: "Berr Lieutenant von Affling, Sie follen es beute nicht erleben, bag ich mich burch Ihre Borte zu einer unpaffenben Aeußerung binreißen laffe; erlauben Sie mir aber Ihnen zu bemerten, bag, mas heute zwischen und Beiben als unpaffend betrachtet werben konnte, es morgen ober übermorgen vielleicht nicht mehr ift ich werbe Sie wieber feben, Berr von Affling-Steinfelb. -Da es mir scheint," fuhr er gegen bie Uebrigen gewenbet fort, "baß auch Sie mein Ehrenwort nicht acceptiren mollen, fo fommanbiren Sie benn nach Ihrem Gutbunten eine Estorte von einigen Ihrer Leute fur uns. - Gei rubia." fprach er zu mir. ber ich etwas heftig antworten wollte, "füge Dich, wie ich, in bas Unvermeibliche, es ift beffer fo."

Daß die gewünschte Estorte von einem Unterosifizier der Husaren mit einigen Mann nicht lang auf sich warten ließ, bafür hatte Jean auf einen Besehl des Freiherrn von Geremersbach schon gesorgt. — Die Forberung des Letztern,

baß wir entwaffnet werben sollten, hielten die Offiziere, benen es am Ende auch darum zu thun war, nicht noch einen größern Standal hervorzurusen, für eben so unsnöthig, als daß die Husareneskorte mit gezogenem Sabel hinter uns marschirte, wie der Lieutenant von Issling gewunscht.

"Komm'," sagte Wetter zu mir, "schaue grab' aus und fümmere Dich weber um Rechts, noch um Links." Damit schritten wir burch ben Schlosbogen langsam ben Beg zum Dorfe hinunter. Die Offiziere riefen nach ihren Pferben und hatten uns in furzer Zeit, ben Beg ebensalls nach bem Dorfe nehmenb, überholt.

Bas die Husaren anbelangte, so benahmen sie sich ganz anständig und kamerabschaftlich. Sie schlenderten oft ziemlich entsernt hinter uns drein, und Leute, die uns begegneten, hätten sie eben so, wie uns, für harmlose Spaziergänger halten können, welche sich den Sonntag zu Ruten machten.

Wetter, der dieß mit Bergnügen bemerkte, nahm meinen Arm, zog mich dicht an seine Seite und entgegnete mir, als ich etwas zu meiner Entschuldigung sagen wollte: "Laß das gut seine, ich habe Dir nie verhehlt, daß Dir Manches mangelt zu einer Soldatenatur, wie sie sein sollte und einmal sein muß. Du hast Dich vom Jorne fortreißen lassen, vielleicht hätte ich es an Deiner Stelle auch gethan. Daran ist nun einmal nichts zu ändern, laß uns nun rußig überlegen, was geschehen muß."

"Was geschehen wird, weiß ich wohl," gab ich achselz zudend zur Antwort, "man wird mich in Untersuchungsarrest sehen und nach der Stadt zurücksichen. Dann kann ich sagen: Abieu, Militärcarrière; denn unter einem Jahr Kestung wird es wohl nicht abgeben."

"Das tennst Du schlecht," erwiederte mein Freund, "dar:

aus tönnen auch zwei ober brei werben; Du hast bas Schlimmste gethan, was ein Solbat thun tann; aber," sette er hinzu, nachbem er vorsichtig auf unsere Estorte geschaut, "bie Nürnberger hängen keinen, ben sie nicht vorher haben."

3ch fab ibn fragend an.

"Ich bin von Herzen froh," fuhr er fort, "baß biefe — herren es für gut sanben, mein Ghrenwort nicht anzunehmen, Dich in sicheren Gewahrsam zu bringen; benn in
bem Falle hatte ich es natürlicher Weise auch halten mussen und, Du säßest in einer halben Stunde so fest wie
möglich."

"Wie soll ich aber lostommen?" fragte ich erstaunt, "meine Unkläger werben jest schon im Dorse brunten sein, und einmal vom Thatbestand unterrichtet, kann Lieutenant Bachmann bei allem Wohlwollen für mich nichts in ber Sache thun."

"Darin hast Du schon recht, aber so viel ich weiß, ist ber Premierlieutenant heute in ber Früh nach dem benachbarten Hornstein geritten, wo er einen Bekannten hat, und darauf baue ich meine Hoffnung; wenn nur Jemand käme, auf den man sich verlassen könnte." — Er blickte scharf auf die Straße unten am Flusse, wobei er die Rechte über die Lugen legte, da ihn die Sonne blendete, und rief nach einer Pause lustig aus: "ein Soldat muß immer auf einen glücklichen Jusall vertrauen! — Da kommt unser Jusall."

Ich schaute ebenfalls scharf aus, und sah brunten auf bem Wege in einer Staubwolke einen Reiter, ber im vollen Galopp ben Berg hinansprengte. "Es ist Schmetterer," sagte mein Freund; "jest kann noch Alles gut geben."

Es war in der That der Unteroffizier, der sich uns im vollen Laufe seines Pferdes näherte. Als er dicht bei uns war, schien er gute Lust zu haben, seine Hände über dem Kopfe zusammenzuschlagen, boch konnte er die Linke nicht von dem Zügel seines jungen und wilden Pserdes entsernen. — "Was sind das um Gotteswillen für Geschicketen?" rief er uns schon von weitem entgegen, "so was ist ja noch gar nicht dagewesen. Die Herren von den Drazonern und Husaren bringen das ganze Dorf in Allarm, und einer ist direkt zum Ortsvorsteher geritten, um sich nach dem Zustande des Gesängnisses zu erkundigen."

Jest hielt Schmetterer neben uns, und Wetter, der die Hand auf den Sattelknopf des Pferdes gelegt hatte, gab ihm mit leiser Stimme zur Antwort: "Es ist allerdings ein Unglück, aber hören Sie mich einen Augenblick ruhig an, Sie kennen mich schon länger und wissen wohl, daß ich nicht zu den Unbesonnenen gehöre; auch sind meine Epausletten schon unterwegs und der Lieutenant Wetter wird gewiß das nicht verläugnen, was der Bombardier Wetter sieht gesagt. — Andere hätten an Ramming's Stelle ebenfogehanbelt; er ist surchtbar gereizt worden und zwar von einem Richtswürdigen, den die Unisorm, welche er trägt, nicht besser gemacht; ich erzähle Ihnen das nachher aussführlich. Wir müssen dem Ramming helsen."

"Aber ich seige nicht ein, wie bas möglich ist; ba unten im Dorfe sind die Offiziere, die euch am Hause des Premier-Lieutenants erwarten, und hinter euch habt ihr eine anständige Begleitung, die euch nicht aus den Augen verslieren wird."

"Aber ber Lieutenant ist nicht zu Hause!"

"Nein, er ift vor einer Stunde ausgeritten."

"Darauf habe ich gerechnet, wenn Sie also bem armen Jungen helsen wollen, und das kann Sie in gar keine Berslegenheit bringen, so reiten Sie in das Dorf zurück, sagen meinem Burschen, er solle die beiden braunen Remontespferde satteln, die wir gestern Abend gekaust, und soll sie

hinter dem Dorfe an den Brunnen bringen, wo wir gewöhnlich tränken; dort soll er warten, dis ich ihm durch
Ramming weitere Besehle zukommen ließe. — Das ist doch
wahrhaftig unversänglich, "seste er hinzu, als er sah, wie
der Unterossizier Schmetterer bedächtig mit dem Kopse hin
und her wiegte. "Weide Kserbe sind Ramming und mir
zum Jureiten zugetheilt, und ich bin gerade so dienstsertig
use Sie, um mich auch am Sonntag in den Sattel zu
schwingen. Es gilt wahrhaftig keine Kleinigkeit und es
ist eine Christenpslicht, einen guten Kerl vor einigen Jahren
Kestung zu bewahren. Auch erweisen Sie damit dem Hauptmann und dem Premierlieutenant einen Gefallen."

"Meinetwegen benn, Gie verantworten Alles - mein gufunftiger Borgefester."

"Alles — aber Sie wissen noch nicht Alles, was Sie zu thun haben."

"Teufel - noch mehr?"

"Allerdings, Ihr Pferd ist ein vortrefslicher Läufer; wenn Sie das drunten besorgt haben, so muffen Sie nach Hornstein reiten, Sie kennen das Schloß dort drüben, an bessen Fuße wir gestern die Koppel übernahmen, dort auf dem Schlosse finden Sie Lieutenant Bachmann."

"Aha, aha, bem foll ich bie ganze Geschichte melben; nun, barin sehe ich nichts Berfangliches!"

"Im Gegentheil, Sie sollen ihm gar nichts melben, Sie sollen ihn aufsuchen und ihm sagen, Sie seien von mir beauftragt, ihm eine bringende Bitte vorzutragen, eine Bitte, woran das Wohl ober Wehe unseres jungen Ramming's hinge. Die genauesten Ausklärungen würde ich nicht versehlen ihm noch bei seiner Zurücktunst zu machen."

"Und biefe Bitte besteht ?"

"In einer schriftlichen Urlaubsbewilligung für Ramming auf brei Wochen von heute an gerechnet." "So follen wir ihm gur Flucht verhelfen?"

"Ja, ja, boch nicht Sie, ber Sie Nichts von ber gangen Geschichte miffen."

"Das ist allerdings richtig, aber —"

"Rechnen Sie auf meine größte Erkenntlichkeit," unterbrach ihn Wetter rasch und eilig; "aber bitten Sie bringenb in meinem Namen um die Urlaubsbewilligung, es hangt bas Glüd ober Unglüd eines Freundes bavon ab."

"Sie laffen mich burch meine Bereitwilligfeit in feine Ungelegenheit tommen?" fragte ber vorsichtige Unteroffizier.

"Ich nehme Alles auf mich, barauf geb' ich Ihnen mein Chrenwort."

"Das Chrenwort bes zufünftigen Lieutenants?"

"Bewiß, und bas eines zufünftigen Generals."

"Gut" - erwieberte ber Unteroffizier sichtlich zufrieben gestellt.

"Jest aber machen Sie um Gotteswillen, baß Sie in's Dorf hinabkommen und nach Hornstein."

Wetter war im Berlauf biefer Unterrebung mit bem Unterossigier im langsamsten Schritte vorausgegangen, nachem er mir einen Winf gegeben stehen zu bleiben. Da ich bas nun natürlicherweise that, so hatte auch unsere Husarenestorte teine Beranlassung näher zu tommen, und hielt sich wie bisher in sehr anständiger und ganz fameradschaftlicher Entsernung. Endlich trennten sich die Beiden da vornen, und, während Wetter stehen blieb, trabte der Unterossigier den Berg hinab auf die Fähre, wo er sich augenblicklich übersegen ließ und uns dann im scharfen Galopp bald aus den Augen gekommen war.

Als ich meinen Freund wieber erreicht hatte, setzte er mich mit furzen Worten von dem in Kenntniß, was er mit dem Unterossisier Schmetterer verhandelt, und setzte hinzu: "hossentlich gelingt mein Plan, wozu es vor allen Dingen nothwendig ift. baß ber Bremierlieutenant Bachmann ben erbetenen Urlaub gibt. Mit bem Borgeiger bieses kannst Du über die Grenze gehen und wir haben drei Wochen Zeit, Schritte fur Dich zu thun, ehe man Dich im ichlimmften Kall ftedbrieflich verfolgt, ba muß bann Dein Freund Steinfeld mit feinen machtigen Brotettionen fur Dich eintreten. Bas freilich Deine Militarcarrière anbelangt, fo hat dieselbe, wie Du auch porhin selbst bemerktest, mahr= Scheinlich einen ftarten Rig befommen. Doch trofte Dich barüber, ich bleibe bei meinem Ausspruch, bag Du boch nicht bas rechte Zeug zu einem Solbaten und Difizier in Friedenszeiten haft. Du haft bei ber Geschichte ba oben meinen Musipruch glangend gerechtfertigt. Rett aber bore weiter. Wir begeben uns ruhig in's Dorf hinab, in's Quartier bes Bremierlieutenants, mo mir icon, wie Du benten fannit, febnlichft erwartet merben. Sobald mir in bie Sausflur eingetreten find, wenden wir uns nach ber Treppe im erften Stod, fteigen bie halbe Treppe hinauf, und ich bann vollende bie gange, mabrend Du ben Gang nach bem Sinterhause verfolaft, bort bie Gartentreppe binabsteigst und Dich so eilig wie möglich nach bem Brunnen hinter dem Dorfe begibst, wo unsere Leute gewöhnlich tranten. Dort findest Du Schultes mit zwei Bferben, eines besteigst Du, auf bem andern soll er Dich begleiten. Ihr reitet fo icharf ihr fonnt gegen Nordhausen, und eine halbe Stunde por bem Orte, mo ber bichte Bald anfangt, wir mares ja gestern noch braufen, ba fteigft Du ab, laffest Coultes mit ben Bferben gurudtehren und folgst bem Fußwege rechts bis ju jener Felspartie, bie wir gestern entbedten, und die bu als gang porguglich und geeignet fur ben Schlupfwinkel eines verfolgten Raubers ertlarteft. Dort bleibst Du verborgen, bis Du von mir Nachricht erhaltft. Saft Du mich verftanben?"

"Ganz genau, ich bewundere Deinen scharffinnigen Plau; aber meinst Du, ich solle mich in Sicherheit bringen, wenn man Dich wahrscheinlich sestnimmt als ben, ber mir burchaekolsen?"

"Was das anbelangt, so kannst Du ganz ruhig sein. Ich habe mich nicht einmal mit einem Blid, geschweige mit einem Wort gegen unsere gestrengen Herren Vorgesehten versehlt. Mein Ehrenwort, Dich richtig abzuliesern, haben sie verworsen, also bin ich durchaus nicht mehr verpstichtet sur Dich einzustehen."

"So wird unsere anständige Estorte bort hinten in Ungelegenheit tommen."

"Kaum wahrscheinlich — bie Herren brunten werben uns empfangen und unser guter Freund von ben Husaren hat seine Pflicht gethan, wenn er uns richtig in bas Haus abliefert."

Wir betraten bie Fähre und suhren über, dießmal natürlicherweise in nächster Rähe mit unserer Estorte. hinter bem Flusse bemerkten wir einen ber Husserenossiziere, ber und entgegen geritten war. "Sie passen aus," sagte Wetter zu mir, "von bem, was ich Dir vorhin mit ber Treppe und bem Gang im Garten anbeutete, machst Du Gebrauch, wenn es möglich ist; sollten sie und aber zu nahe auf ber Jerse bleiben, so mußt Du sonst einen richtigen Augenblick erwischen. Auf alle Fälle, bente ich, wirst Du die Pferbe sinden, und wenn nicht Alles schief geht, so suche ich Dich heute Abend selbst auf, um das Weitere mit Dir abzureben, nachbem ich ben Premierlieutenant gesprochen."

Der Hufarenossigier ließ uns vorüberziehen und sagte bann einige Worte, die ich nicht verstand, zu dem Unterofsizier der Husaren, der nun dicht hinter uns war. In Kurzem hatten wir das Dorf erreicht und dort die Wohnung des Premierlieutenants Bachmann, die sich in einem ber am meisten rückwarts gelegenen Hauser besaub. Bor ber Thüre wurden die Pserbe der Offiziere von ein Paar ber im Dorse stationirten Dragoner gehalten; oben am Jenster sehnte der Letzte der Jfsling und schaute behaglich und mit wohlgefälligem Blid auf und hernieder. Der Husarenossiger, der und am Fluß erwartet, schwang sich rasch dans dem Sattel und trat vor und in's Haus, während er seinem Unterossigier Besehl gab, und die Treppen zu vereiteln; doch tannten sie glücklicherweise die Gelegenbeit des Hause auch und bielten die Thüre, welche hinter der ersten Treppenbiggung in's Nebenhaus sührte, sür eine einsache Jimmerthüre.

"Geh' nur voran," sagte Wetter zu mir, als wir an bie Treppe kamen, "und gehab' Dich wohl; da der freundliche Husarenossisier vorausgeeilt ist, um unser Erscheinen anzuskündigen, so ist vornen die Luft rein, und was unsere Arrièregarde betrifft, so werbe ich sie schon ein wenig aufshalten."

Ich stieg langsam hinauf und hatte kaum die ersten der oder vier Stusen hinter mir, so vernahm ich, wie Wetter ausglitschte und hinsiel. "Der Teusel auch," ries er aus, "dei dem Spaß hätte man leicht einen Juß brechen können. Ich habe mir tüchtig das Schiendein angerannt." Bei der Biegung der Treppe stüchtig rückvärks schauend, sah ich noch, wie mein Freund breit mitten auf der Treppe stand und sich den Staub von seinen Beinkleidern abputkte, während er der Husarenestorte, die ihm gemüthlich zushorchte, sehr weitsaussig erzählte, auf welche Art er zum Fallen gelommen sei; dadei winkte er mir aus den Augenwinkeln auf eine höchst komische Art. Best hatte ich die Thüre, die in's Nebenhaus führte, leise geöffnet, drückte sie hinter mir zu und versäumte nicht, den Niegel vorzus

ichieben; bann beschleunigte ich meine Schritte, fprang am Ende bes Saufes über bie Gartentreppe hinab, burcheilte ben Garten und faumte burchaus nicht, fo ichnell als moglich ben Brunnen zu erreichen, wo ich richtig Schultes mit ben beiben Bierben fanb. 3ch ichwang mich in ben Sattel und befahl ihm, ein Gleiches ju thun, bann ein Rungenichlag, eine leichte Berührung mit ben Sporen, und fort flogen wir über bie breite Chauffée babin. batten une bie Berren Sufaren und Dragoner verfolgen mogen; ich hatte Sundert gegen Ging metten wollen, baß fie auf eine tüchtige Entfernung bas Rachseben gehabt hatten. Schultes ichien bas tleine Rennen, welches wir anftellten, ju gefalten, und wir blieben in einem animirten Ragbgalopp bis ju ber mir von Wetter bezeichneten Grange bes Walbes. Dort fprang ich von meinem ziemlich warm geworbenen Bferbe, befestigte bie Bugel auf bem Sattel und gab ben Bugel bem Ranonier in bie Sand, mit ber Weifung, nach Nordhaufen bineinzureiten und bann auf einer anbern Strafe in einem ziemlichen Umwege gurudzutehren. Schultes mar als ein pfiffiger Buriche ber gangen Batterie bekannt und ich brauchte ihm nur eine furze Anbeutung zu geben, Niemand folle es miffen, daß ich überhaupt geritten, und auch nicht, bag er an biefem Blate gemefen fei, fo mar ich volltommen ficher, bag teine Dacht ber Erbe bie Dahrheit aus ihm herausgebracht hatte.

Nachbem er mich verlassen, schlug ich ben Fußweg ein, ber in ben Walb hineinführte, und erst nachbem mich ber Schatten ber dichtbelaubten Bäume umgab und tiese Stille, sing ich an, an die Erlebnisse bes heutigen Morgens zu rūdzubenten und mich mit meiner eigenthümlichen Lage zu beschäftigen. Ginen größeren Wechsel bes Lebens, als diesen, hatte ich wohl noch nicht erlebt. Aus einem wohlsbestallten, diensteitzigen und gewissenhaften Bombardier einer

toniglich reitenben Batterie war ich ein gejetlofer, faft vogel: freier Muchtling geworben, ber vor jedem Raufchen bes Bindes, por jebem fallenben Blatt von Rechtsmegen batte gittern muffen. Mußte ich boch bei jebem berartigen Beraufch benten, es feien Berfolger binter mir, und mare boch auch ber Unblid eines harmlofen Genbarmen im Stanbe gemefen mir Furcht einzuflogen. Allerbinge verlachte ich anfanglich biefe Gebanten, boch als ich mich in ber Relspartie niebergelaffen, - boch auf einander gethurmte Steinmaffen bilbeten eine tiefe Grotte, die berrlich zu einem Schlupfwintel paste, - tam es mir boch vor, als fei meine Lage schwieriger, als ich mir es anfänglich wohl gehacht. -Wetter batte Recht, meine Militarcarrière mar burch biefen unangenehmen Borfall ploglich und wohl für immer unterbrochen. Wollte ich mich nicht vor bas Militarge= richt ftellen und einer gewiß ftrengen Strafe burch bie Flucht entgeben, fo mußte ich über bie Grange flieben, wurde bort mahricbeinlich nicht ausgeliefert, mußte aber bann fern bleiben von Allem, mas mir theuer mar, meiner Beimat, meinen Freunden - und ferne von ihr. -Seit ich broben auf bem Schloffe bie Base untersucht, hatte ich an Alice nur flüchtig gebacht; bier aber, in ber tiefen Stille, bie mich umgab, traurig gestimmt burch bie ernften Ereigniffe bes beutigen Morgens, trat ihr liebes Bilb wieber fo recht lebhaft vor meine Seele, und es mar, als ichaue fie mich mit ihren schonen bellen Mugen fo traurig an, als bewege fie flufternb ibre Lippen, um mir zu fagen: jest ift Alles aus und zu Enbe zwischen uns Beiben, und es ift am Enbe beffer, baß es fo getommen ift, ich hatte Dich boch nicht mehr lieben tonnen und so gleichgultig warest Du mir auch nicht gemesen, bag ich Dich rubig batte wieber feben fonnen. - Sabrt mohl, Traume unferer Jugend! -

So bachte und träumte ich lebendig, aber mit tiesen Schmerzen. Es mußte so kommen, ihre Wagschale stieg, während die meinige ties hinabsant. Ihr Vater mußte sie und ihr Recht wieder sinden, ihr wurde zurückgegeben der glänzende Rang, dem sie angehörte, ihr Neichthum, ihre Schlösser, sie stand hoch über dem gewöhnlichen Leben mur dann vielleicht dachte sie, von Glanz und Glüd um geben, wohl slüchtig wieder einmal ihres armen Jugendsgespielen, der — der ber ihrer nicht gedacht, als ein Wechsel des Lebens ihn damals in hohe, glänzende Berzhältnisse der Ja, so war es, und wenn sie wirklich vergaß, durste ich mich nicht einmal darüber beklagen.

Stunde um Stunde verging, und nachdem ich die erfte peinlichste hinter mir batte, tann ich nicht einmal fagen, baß mir bie anbern lang ober langweilig erschienen maren. Auch beruhigten fich meine milben Gebanten, Die mich anfanglich fo geplagt, und baran trug mohl die tiefe, mohl= thuenbe Stille bes iconen Walbes die Schuld. Mußte fic bod unwillfürlich meine Geele abmenben von bem Treiben ber Welt braugen, bas ich foeben verlaffen, menn ich auf die geraben, schlanken Stamme blidte, die wie die Saulen eines gewaltigen Riefenbomes bier in eben fo ernftem und feierlichem Schweigen neben einander ftanben ia etwas fo unendlich feierlich Erhabenes bat ber tiefe. ftille Balb, jur Anbacht forbernb, wie es nur eine Kirche ju thun vermag, babei ber tuble, wohlthuenbe Schatten, nur bie und ba unterbrochen von einem feinen Sonnenftrahl, ber fich glangend und fcbillernd zwischen bem grunen Laub, zwischen Stammen, Moos und Steinen bahinzieht, und über uns ftatt Orgelton bas melobische Säufeln ber Blatter und ber Gefang ber Balbvogel. -D, man ift gleich fo ferne gerudt mit feinen Gebanten, entweber fie fliegen weit vor uns hinaus in bie Bufunft,

wo wir an ferne, fremdartige, noch prachtvollere Walbungen benken, die wir einst sehen werden, oder sie kehren zurück zu jener ersten süßen Zeit unserer kindlichen Walsdeslusst, wo der kleinste Busch für uns ein Urwald war, wo wir zwischen harmlosen bemoosten Steinen, zwischen Riedgras und Ginster umherspähren nach der Riesenschlange und dem Tiger, die uns zur Beute fallen mußten, unserem Helbenmuthe und dem kleinen Bogen, der aus einem Tonnenreise gemacht war. — Glückliche Zeit!

Wie hundertmal schon hatte ich hinausgespäht und gehorcht nach dem Nascheln des Laubes, welches mir einen menschlichen Juf anzeigte, — bis jest immer vergebens. Nichts hörte ich, als den Nuf des Kututs, welcher mir eine Menge von Lebensjahren anzeigte; nichts als das Klopfen eines Spechts; nicht einmal das Schallen einer Urt unterbrach bie feierliche Stille des Sonntags.

Meine Uhr zeigte bie Mittagestunde und es mar jest an ber Beit, wo im Garten hinter unserem Saufe in Iffling bas Dabl aufgetragen murbe; ich fühlte mich heute befonbers aufgelegt baran Theil zu nehmen, und es machte mir ein felbstqualerisches Bergnugen, in Bebanten bei biefem angenehmen Ereignisse so ausführlich wie möglich zu perweilen. - Da - nein, ich täusche mich nicht, auf ber Lanbstraße erklang bas Geräusch galoppirenber Bferbe - ja, ein Arrthum mar unmöglich, es tam naber und naber und mußte nachstens bie Stelle erreicht haben, mo ber Feldweg von der Chauffée abging - jest - nun bielten bie Pferbe und ich fand es für rathsam, mich in meine Felspartie gurudgugieben: fonnte ich boch nicht miffen, ob ich von Freund ober Feind aufgesucht und gefunden wurde. Richt lange bauerte es, fo borte ich bie Bierbe im Schritt auf ber Strafe gurudtehren und gleich barauf vernahm ich beutliches Rascheln im Laube, welches mir Jemand an= zeigte, welcher sich meinem Berstede näherte. Borsichtig lugte ich um die Felklante herum und verließ gleich darauf mit einem lustigen Sprunge meine Höhle, um meinem Freunde Wetter entgegen zu eilen, der mit lachender Miene auf mich zukam. Ich kann nicht sagen, wie sehr mich diele sachende Miene beruhigte; ja sie erschien mir noch angenehmer als das, was er unter dem Arme trug, und was doch unmöglich etwas anderes als eine in Bapier eingewidelte Flasche sein konnte.

"Haft Du warten muffen, mein Junge," rief er mir schon von Weitem entgegen. "Es war auch keine Kleinigteit, bis wir uns burch das Protokoll arbeiteten, das die Herren für gut fanden, mit aller Umftändlichkeit aufnehmen zu lassen. Ich sage Dir, der Unterofstzier Schmetterer, ben sie dazu erwischten — ihm ist überhaupt alle Schreiberei in den Tod verhaßt — fluchte in sich hinein, wie ich nie etwas Aehnliches gehört."

"Aber wie ist's mit dem Premierlieutenant?" unters brach ich ihn hastig, "schrieb er meine Urlaubsbewilligung?" —

"Eins nach bem Anbern," entgegnete Wetter mit uns verbrüchlicher Rube. "Ich sollte schreiben, das heißt das Prototoll, erklärte aber, ich hätte mir die Finger verstaucht und könne keine Feber halten."

"Und als fie entbedten, daß ich nicht mehr da sei?" fragte ich hastig.

"Eins nach bem Andern! Da nimm zuerst die Flasche Bein, die ich für Dich mitgebracht, und dieß Packet mit allerlei soliden Eswaaren, darauf laß uns in Deine Beshausung treten, und während Du taselst und ich mir eine Eigarre angezündet habe, sollst Du meinen Bericht hören."

Flasche und Padet hatte ich ihm abgenommen und beeilte mich, ihm voran in die hoble zu gehen, um enblich bas zu erfahren, was mich begreislicherweise so außersorbentlich interessirte, boch hielt er mich, ehe ich noch einen Schritt gethan, am Arme zurud und sagte mit komischem Bathos: "Junger Mann, Sie scheinen mir burchaus keinen Begriff von Etitette zu haben."

"Ja fo, Du bift ber Gaft, Du mußt vorangehen."

"Es handelt fich weniger um ben Gaft, als um Ihren fehr hohen Borgefesten, belieben mich ber herr Bombarbier einmal genau angufcauen."

Wahrhaftig, ich hatte keine Beranberung an ihm entbedt, benn er trug bieselbe Unisorm wie heute Morgen, wenn er mir nicht sein Sabelgesäß sast unter die Nase gehalten hatte. Da konnte ich benn freilich einen Ausruf treudiger Ueberraschung nicht unterdrücen, benn bort suntelte ein nagelneues Offizierporteépée. — "Ist es denn wahr geworden?" ries ich im Tone ber höchsten Freude, — "ist es gewiß so. Wetter?"

"Herr Lieutenant Wetter, wenn ich bitten barf, neusgebaden wie eine frische Semmel, die eben erst aus bem Ofen kommt, gerade noch so warm und dustig, — Herr Lieutenant Wetter, nicht wahr, das klingt? Und nun, Herr Bombardier Namming, machen Sie mir die erste dienstliche Weldung, oder geben Sie mir wenigstens Antwort auf meine Frage, wie es sich für einen Untergebenen gegenüber seinem Vorgeschten schiedt. Sind Sie neugierig?"

"Bu befehlen, herr Lieutenant," gab ich zur Antwort, nachdem ich meine Sporen Airrend zusammengeschlagen und meine rechte hand vorschriftsmäßig mit dem Rand meiner Keldmüße in Berbindung gebracht.

"Auch hungrig?"

"Bu befehlen, Berr Lieutenant."

"Gut beun," verfeste er lacenb, "bie Gitelfeit ift befriedigt, es hat mir wohlgethan." "Und nun hinein in Deinen Felsenpalaft, ich will Dir fo viel ergahlen, als Deine weiten Ohren nur zu faffen vermögen."

"Bu Befehl" - -

"Halt, genug!" unterbrach er mich, — "bie Fortssetzung bieser subordinationsmäßigen Haltung beim nächssten Dienste, wenn Du überhaupt noch Dienst thun wirst, woran ich übrigens sehr zweisse."

Balb fagen wir im Schatten ber Welsstude, feine Cigarre brannte, und mabrend ich bem mitgebrachten 3mbig fraftig gufprach, ergablte er mir: "bie Befichter ber Ravallerieoffiziere, als Du nun gar nicht famit, nach: bem ich febr gemächlich bie Treppe binaufgestiegen mar, bie ju feben, bas mare nicht mit Golb zu bezahlen. 3ch mußte auf meine Lippen beißen, um nicht laut binausguladen. Bang toll mar ber Lette ber Iffling, und fein Born, feine Buth fteigerte fich ju einem bedentlichen Grab, als bie natürlicherweise zu Guß ausgeschickten Solbaten mit ber Melbung gurudtamen, im Saufe fei teine Spur von Dir gu finden, und als ich ihnen mit aller Gemutherube auseinander fette, Du habest hochst mahrscheinlich einen Bang in's Freie benütt, welcher burch bas Sinterhaus in ben Garten führe. Darauf wollten fie mich verantwortlich machen. - Du haft nun ichon fruber Gelegenheit gehabt, meine unverwüstliche Gemutherube und verlegende Soflich= teit in gemiffen Fallen zu bewundern. Seute nun übertraf ich mich felbst, als ich fie fragte, ob ich ihnen nicht die Berantwortlichkeit für Deine Berfon mit Berpfandung meines Ehrenworts augeboten, und ob fie es nicht für gut befunden, biefelbe fo geringichatend als nur möglich gurudzuweifen; überhaupt fei ich nur ber freundlichen Sufarenestorte aus bem einfochen Grunde gefolgt, weil es meine Bflicht fei, ben Befehlen eines Offiziers zu gehorchen; jest aber möchte ich die rechtliche Forderung kennen, die man noch weiter an mich zu stellen vermöge, möchte überhaupt das verletzende Wort, den unpassenden Ausdruck von den Herren Lieutenants wiederholt haben, der sie berechtige, mich hier einem Berhör unterwerfen zu wollen. Ich jage Dir aber, Freund, sie waren so durchdrungen von ihrer Erhabenheit, von der Höhe des Ananges und Standes, daß ich kaum zu einem glücklichen Ende gekommen wäre, wenn nicht gerade zu rechter Zeit der Bursche des Premierklieutenants in's Zimmer getreten wäre und mir in einem Schreiben des Absheilungstommandeurs, das soeben von der Post gekommen, mein Offizierspatent überreicht hätte. — Junge, das war ein großer Augenblich, ich werde nie einen ähnlichen erleben!

"Diefer Bombarbier,' hatte gerade ber Freiherr von Iffling in einem maliziösen Tone gesagt, und babei brobend seinen Zeigefinger gegen mich geschüttelt, worauf ich ibm im entschiedensten Tone "Balt!" gurief, und gwar fo laut und beutlich, daß mich auch bie Uebrigen erstaunt ansaben : hier tann von einem Bombarbier nicht mehr die Rebe fein," fuhr ich fort, indem ich mich febr ftart in die Bruft warf, babei bielt ich mein Batent in bie Sobe: "es ift ber Lieutenant Wetter, ber vor Ihnen, meine Berren, fteht, und ber Sie fragt, ob Sie fonft noch mas zu munichen haben. Ich sage Dir, so was ist noch nicht erlebt worden. im gleichen Momente, als fie fich noch rathlos anftarrten, borte ich auf ber Strafe Sufichlage und Bachmann tam mit bem Unteroffigier Schmetterer gurud. 3ch überreichte bem Ersteren bei seinem Gintritt in's Zimmer bas Schreiben bes Abtheilungstommanbeurs, und wie ich von ihm überzeugt war, icuttelte er mir gludwunschend mit unges beuchelter Berglichkeit die Sand."

Mit bem größten Intereffe hatte ich seiner Erzählung gelauscht, hatte Effen und Trinken fast vergeffen, und saste

jest wiederholt seine Rechte, um ihm nochmals alles Gute zu wünschen.

"Deine Cache, mein armer Junge," fuhr er nach einer Baufe fort, "ftellte fich aber barum nicht beffer; fo febr ber Bremierlieutenant geneigt mar, für Dich Bartei ju nehmen, fo hatte er Dich boch muffen einsteden und nach ber Stadt transportiren laffen, wenn Du gufällig bagemesen marest; bag Du aber nicht ba marest, bas mar ber flügste Streich meines Lebens. Auf Deine Flucht bin, wie fie es nannten, verlangten fie augenblidlich Musschreiben Deiner Berfon als Deferteur, worauf jedoch ber Bremierlieutenant erflarte, bas ginge nicht an, ba er Dir von gestern an einen Urlaubspaß auf brei Bochen ausgestellt, Du auch gewiß nicht ermangeln wurdest, Dich einer Aufforderung gu ftellen, bie alsbalb an Dich ergeben foll. Damit zogen fie ab, einfebend, bag weiter nichts zu erreichen war, und ich fonnte es nicht unterlaffen, bem Freiherrn von Affling an ber Thure in febr ausbrucksvollem Tone ju fagen. baf ich in febr turger Reit bas Bergnugen zu haben hoffe, ihn wieber ju feben. Und" - feste er ernft hingu, "beim allmach: tigen Gott, ich merbe ihn wieber feben!"

"Was nun mein Berhör als Zeuge anbelangt, auch bas mußte ber arme Schmetterer im sonntäglichen Schweiße seines Angesichts niederschreiben, so habe ich volltommen ber Wahrheit gemäß ausgesagt und barnach Deine Sache so hingestellt, daß ein ganz leibenschafts und parteiloses Kriegsgericht, wie sie eigentlich alle sein sollten, bei der stattgehabten Provocation beide Augen zubrücken, Dich ein Biertelzahr auf die Festung schieden, dann aber zum Avancement empfehen müßte. Da aber selten in dieser vervorbenen Welt nach Recht belobt und gestraft wird, so kommt Deine Sache wahrscheinlich in die Finger irgend eines dienstiefigen Aubitors, der den hochabeligen Ossizie

ren nicht zu nahe treten will und Dich als ein kleines Ungeheuer barstellt, bem ein breijähriger Festungsarrest außerorbentlich gesund ware."

"Das ware ja entsehlich!" rief ich aus. "Nach brei Jahren auf bemselben Puntte wieder eintreten, wo ich vor einem Jahr begonnen!"

"Daß bas fur Dich schlimm mare, ift auch bie Dei= nung bes Bremierlieutenants, und ba bes Borgangs wegen. felbst wenn Du wieber beim Gemeinen anfangen wolltest und fur alle Rufunft ein Mufter von Subordination mareft, boch Deine militarische Laufbahn fur alle Zeiten einen unheilbaren Riß behalten murbe, fo halten wir es für bas Befte, bag Du irgend wohin in Urlaub gehft, wo Dich, versteh' mich wohl, Briefe nicht finden tonnen, weil Du in bie Schweis gegangen. Der Bremierlieutenant macht feinen Bericht an ben Sauptmann, biefer thut feinen Genf bagu für ben alten Major Schemmer, und wenn bann bie Er-3ablung Deines Attentats von biefem an bas Brigabes fommando gelangt, so muß es in so gute Reugniffe und in Bedauern über biesen traurigen Borfall eingewickelt sein, baß fich ber Oberst veranlaßt fieht, bei einem hoben Rriegsministerium einfach um Deine Entlaffung aus bem Militarbienfte nachzusuchen. Einen tüchtigen Bebel aber jum Letteren muß Dein besonderer Freund, ber Lieutenant von Steinfelb, anfeben, melder, mie mir alle miffen, in ben Regionen ba oben herum fehr brauchbare Konnerionen hat. Apropos," unterbrach fich Wetter felbft, "von Lieutenant von Steinfelb ju reben, fo ift er in ber Rabe."

"Wo?" rief ich aufspringenb.

"Gemach, gemach," erwiederte Wetter, indem er mich zurückjielt, "ba braußen im Walbe wird er sich nicht herzumtreiben."

"Aber wo ift er? Du weißt nicht, Better, mas ich

ihm Alles mitzutheilen habe; kannst Dir aber wohl benken, wie sehr es mich brängt, ihn von bem, was vorgesallen, in Kenntniß zu sehen."

"Das haben wir uns gebacht und beshalb beschlossen, baß Du noch heute zu ihm gehen solltest. Der Premierssieutenant Bachmann, der unverdienter Weise einen eben so großen Ussen an Dir gefressen hat wie ich selbst — kaute er doch in sörmlich weicher Stimmung an seinem ungeheuren Schnurrbart, als wir nun im Reinen waren, daß Du würdest den Dienst verlassen müssen — hat an Steinfeld geschrieben und ihm den Stand Deiner Ungelegenheit mitgetbeilt."

"Aber warum mußte er an ihn schreiben, tommt Lieutenant von Steinselb nicht zurud, ober ift er weit entsernt? Du sagtest mir ja, er sei in ber Rabe."

"Deine beiben hastigen Fragen muß ich mit neuen beantworten; er kommt nicht sobalb zurud und ist auch nicht weit entsernt. Ja, ber Premierlieutenant sah ihn noch heute Morgen auf Hornstein, wohin er geritten, um ihn aufzusuchen."

Mich hatte Steinfelb also nicht rufen laffen, bas berübrte mich schmerzlich.

"Bachmann," fuhr Wetter fort, "wollte Dich übrigens zu ihm schicken, sobalb er nach Iffling zurucklehrte, sand aber statt bessen die saubere Bescheerung."

"So laß mich hin zu ihm."

"Spater, mein Junge, sobalb fich, um mich poetisch auszubruden, bie Schatten bes Abends etwas auf biese jest allzuhelle Lanbschaft niebergesentt haben werben."

"Ich verstehe Alles das nicht," sagte ich topfschuttelnb. "Lieutenant von Steinselb so in der Rabe und tommt nicht zur Batterie zuruck. Er ist erkrankt!" rief ich erschrocken aus.

"Etwas Aehnliches muß es wohl fein," entgegnete mir

Wetter mit großer Ruhe; "aber Bebeutenbes ift es nichts, barüber kannst Du Dich beruhigen, — so irgend eine Quetschung; ich glaube, er ist mit bem Pserbe gestürzt."

"Sage mir bie Bahrheit, Better, es ift ihm gewiß nichts Schlimmes zugestoßen?"

"Nichts Gefährliches, - mein Wort barauf; aber jest giebe mir um Gotteswillen feine Besichter, ich habe im Laufe bes Bormittags Aufregungen genug gehabt; betracte auch Deine Lage nicht als hoffnungslos, benn man wird Dir auf die glimpflichste Art durchhelfen, und so viel ich aus ben Worten bes Bremierlieutenants Bachmann entnahm, ift Steinfelb icon ber Mann bagu. Dir eine andere und vielleicht nicht minder gute Carrière zu grunden. Beiß ber Teufel, wenn ich nicht Lieutenant Wetter mare - mochte ich vielleicht Bombarbier Ramming fein. Aber jest lag uns Sarmlofes plaubern, ich bin mahrhaftig mube geworben." Rach biefen Worten ftredte er fich auf ben bemoosten Boben aus, und ba ich neben ibm in tiefes Nachfinnen verfant, alfo fein harmlofes Geplauber ichlecht unterftutte, fo tonnte ich ihm nicht übel nehmen, baß er in ber nachften Biertelftunbe fest in Schlaf verfunten mar.

Hatte auch mich törperliche und geistige Ermüdung, ohne daß ich es selbst gemerkt, aus dem Nachdenken in Schlummer hinübergetragen? Es mußte wohl so sein; denn ich erwachte endlich von einem eigenthümlichen Flimmern vor den Augen, und als ich verwundert ausschaute, bemerkte ich, daß die tief herabgesundene Sonne durch eine Walblichtung vor uns mir gerade in die Augen schien. Wetter, welcher neben mir noch ganz ruhig und sest schließ, date sich von Ansang an so gelegt, daß ihn kein Sonnenstraß erreichen konnte, und so mußte ich das Geschäft übersnehmen ihn auszuwecken.

"Wir find faubere Flüchtlinge," jagte er, indem er fich

lachend die Augen rieb, "wenigstens zeugt der gefunde Schlaf von einem guten Gewissen; aber sieb', was die Sonne schon für lange Schatten wirft, wahrhaftig, bort blinzelt sie noch eben über das Gebirge zu uns herüber, als wollte sie sagen; jest, meine Jungen, ist es auch für euch nächstens Zeit, euch bavon zu machen."

Mein Freund sah auf seine Uhr und suhr alsdann fort: "Wenn Schultes punktlich ift, wie ich es an ihm gewohnt bin, so werben wir, wenn wir uns jest aufmachen, mit ihm zusammentressen, wo der Feldweg auf die Landstraße unscheit; also nimm Abschied von Deinem Apl, einen zärtlichen, warmen, wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen; dene s müßte eigenthümlich zugehen, wenn Du noch einmal zwischen biesen Seinmaßen ein Obdach suchen müßtest."

"Aehnliche Gebanken," gab ich zur Antwort, "haben mich schon häusig ergriffen und traurig gestimmt. Uch, es ist etwas außerorbentlich Schmerzliches um bas Abschiedenehmen auf Nimmerwiedersehen, sogar von leblosen Gegenständen."

"Laß es gut fein," sagte Wetter gutmutfig, "verfummere uns nicht mit Deinen herben Gebanten bie lette Biertelstunde, bie wir heute jusammen verleben, wir werben uns balbigst wieber seben, bamit hat's feine Noth."

Er war aufgesprungen, zog sein Kollet sest in bie Tailte, schnalte die Ruppel um, und nachdem er behutsam den Säbel mit dem neuen Porteépée unter den Arm genommen, gingen wir Arm in Arm durch den Wald der Landsstraße zu.

Schultes war punktlich wie immer; benn kaum traten wir in's Freie hinaus, so sahen wir ihn auch schon mit einem Handpferbe uns im Schritte entgegenreiten, neben ihm schritt ein Bauer mit einem Korbe auf bem Rucken.

"Es geht nichts über bie punttliche Befolgung eines vernünftigen Befehls," meinte Better.

"Und mas foll ber Mann bei Schultes?" fragte ich.

"Er trägt Deine habseligkeiten, mein Junge," versetzte Wetter, "Du mußt schon die Strede nach hornstein zu Fuße gehen; benn so weit können wir's doch nicht treiben, daß wir Deine Flucht mit königlichen Dienstpferben bewerktelligen; hier muß also geschieben sein. Zieh' Du ostwärts, laß mich westwärts gehen. Der Mann, der Dich begleitet, sührt Dich einen fürzeren, höchst angenehmen und verborzenen Fußpfad. — Also Gott besohen, auf balbiges Wiederschen. — Nur keine Rührung, mein Junge."

"Ubieu, Better, - wie foll ich Dir banten."

"Thu' es lieber gar nicht, ober später einmal, wenn ich Dir vielleicht bessere Beranlassung dazu gebe — gehab Dich wohl."

Er schwang sich rasch in ben Sattel, wintte nochmals mit ber Hand zum Abschiebe und galoppirte bann, um biesen abzuschneiben, von Schultes gefolgt rasch auf ber Chaussee dahin.

Ich stand allein im Dammerlichte bes Abends; ich hatte wieder einmal einen guten, treuen Freund für längere Zeit verloren — o, ich hatte viel verloren in den letzten Tagen!

## Siebenzehntes Kapitel.

Gin Lebensenbe.

Dbaleich ich ben Weg nach Hornstein unter Führung meines Begleiters in weniger ale einer Stunde gurudgeleat hatte, so war es boch schon bunkel, als ich bort anlangte. Das Saus, ein neues, freundliches Gebaube, lag auf einer maßigen Unbobe, beren porbere Seite mit Reben bepflangt mar, burch welche ein breiter Fahrmeg hinaufführte. Dben fab man an ein paar alten Umfaffungs: mauern noch etwas von bem ebemaligen alten Schloffe Hornstein, boch maren biefe Umfaffungsmauern, einer neuern freundlichern Beit gemäß, bem beitern Stole bes jekigen Landhaufes anpaffend, ju Terraffen umgewandelt, über welche sich luftige Beranden hinzogen, die auf den poripringenden Thurmüberreften in runden Gitterpavillons enbeten. Als ich die Terraffe erstiegen, sah ich, begunftigt pom bellen Scheine bes Monbes, rings um mich weit in bie Landichaft. Dort gen Often bemertte ich beutlich bie ichwarzen Maffen bes Schloffes Iffling, über bem bie volle glangende Scheibe bes Mondes ftand. Aber auch fein fanftes beruhigendes Licht vermochte jenen tropigen Thurmen feine freundliche Karbung zu geben, benn je heller fie er: ichienen, um fo ernfter, ja übermuthiger schauten fie berpor aus bem tiefdunkeln Gidenkrange ber fie umgebenben Balbungen.

Im Saufe ichien man unfere Untunft gehört zu haben, benn eine Thure öffnete fich und ich fah Jemand unter biefelbe treten, ber ein Licht in ber Sand hielt, mit bem er hinausleuchtete. Mis ich naber tam, bemertte ich au meinem großen Bergnugen, baß es ber alte Rammerbiener bes herrn von Steinfelb mar, ben ich noch in ber Stabt alaubte. Er ftredte mir freundlich mintend feine Sand ent= gegen, nahm bann meinem Begleiter bie Sachen ab. melde berfelbe aus feinem Korbe hervorholte, und hieß ihn brunten marten, worauf er mich bie Treppe hinaufbegleitete. Che id noch fragen tonnte, wie es feinem Berrn ginge, flufterte er mir ju, es fei lange nicht fo fchlimm als er gefürchtet. "Allerbings fturzte er vom Bferbe," fuhr er in beforgten Zone fort, "und ftreifte mit bem Ropfe an einem Baumftamme. Gie fonnen fich benten, welche Unaft ich bei biefer Nachricht hatte, ba ich obenbrein erfuhr, mein armer Berr muffe nach biefem Sturge eine Beit lang befinnungslos gelegen baben. Du lieber Gott, ich hatte mohl alle Urfache bas Schredlichfte ju fürchten, aber mie gesagt, es ift Alles beffer als ich erwartet, nur muß man ihm Rube laffen. - Saben Gie ihm etwas Besonberes mitzutheilen ?" fragte er mich.

"Das hatte ich wohl," gab ich zur Antwort; "aber ich fürchte, meine Erzählung wird ihn aufregen."

"Dann ist es besser, Sie sagen heute nichts barüber," versetzte ber alte treue Diener. — "Sind es vielleicht unangenehme Nachrichten?"

"Nein, im Gegentheil höchst angenehme und babei sehr wichtige Mittheilungen."

"Wornach er vielleicht fragen wird?"

"Das ift fehr mahricheinlich."

"Nun bann, wenn er bringend fragt und Sie ihm in ber That etwas Ungenehmes ju melben haben, fo sehen

Sadlanber, Bechfel bes Lebens. III.

Sie, wie es sich im Berlauf bes Gespräches gibt. Sie lieben ihn ja auch," setzte er in herzlichem Tone hinzu "und wissen am Ende noch besser als ich, wie weit Sie in einer gewissen Angelegenheit bei ihm vorgehen dürfen. Doch jetzt sind wir an seiner Thüre, bleiben Sie hier einen Augenblick, ich will ihm melben, daß Sie da sind."

Da ftanb ich in bem matt erleuchteten Bange, mit meinen Gebanten tampfenb, bie jest ploglich und machtig auf mich einbrangen. Ich hatte mir bas anfänglich als herrlich und icon ausgemalt, vor ihn hinzutreten und ihm ju fagen: "Ich bin ber Bringer ber gludlichften Rachricht, fie ift wiedergefunden." - 3a, ich habe fie aufgefunden - bier aber ftodte ich icon: benn es mußte mir peinlich fein, seine hastigen Fragen zu beantworten, wie und wo? Es widerstrebte mir, ibm bas Ereigniß jenes Abends mitgutheilen, hatte ich es boch taum vermocht, mit meinem Bflegevater barüber zu fprechen; wenn ich auch völlig unidulbig mar, fo brachte es mich boch, ihm, bem Bater bes jungen Mabchens gegenüber, in ein eigenthumliches Licht - o, ich fühlte mich recht ungludlich, recht rathlos. Und boch durfte ich nicht schweigen - eine Ungewißheit über bas Schicfal feiner Tochter mar ja für ihn noch viel peinlicher, - so gludlich ich mich anfanglich gefühlt hatte, baß gerabe ich es gewesen, ber biese Entbedung gemacht, ja so peinlich mar es fur mich, gerabe ihm jene Szene gu schilbern. - Brauche ich benn gerabe am beutigen Abend bavon zu reben, hatte mir nicht vielmehr fein Diener gerathen, ihm nichts mitzutheilen, mas ihn aufregen tonne - und bagegen wieber, wie gludlich mare ich gemefen, ihm gurufen gu burfen: fie ift gefunden! - ich habe fie gefunden, es ift Alice, meine geliebte Jugendgefährtin! -D nein, nein, bas burfte ich ihm niemals fagen.

Jest öffnete der Kammerdiener geräuschlos die Thure und winkte mir freundlich zu, ich möchte eintreten. Mir klopste mein Herz so ängstlich und hestig; von dem Borzimmer, durch welches ich ging, sah ich in einen kleinen Salon, wo herr von Steinfeld in einem Lehnstuhle am ossennen Fenster saß. Ich schritt sehr langsam vorwärks, doch kaum hörte er meinen Schritt, so wandte er das Gesicht gegen mich und winkte mir herzlich mit der Hand. — Wie das meinen Gang beschleunigte! Im nächsten Augenblicke war ich an seiner Seite, ergriff seine beiben Hände, die ernir entgegenstreckte, und da er mich sankt, zu sich hinzog, so sank ich neben seinem Stuhl in die Knie nieder, und ehe ich wußte, wie das gekommen war, drückte ich mein Gesicht laut weinend in seine Hände. —

"Mein lieber Eugen, mein lieber, guter Eugen," sagte er mit sanster, inniger Stimme, "wir sind so kurze Zeit getrennt gewesen und haben doch in diesen paar Tagen so Bieles ersebt. — Auf, mein Sohn, zeige mir ein frohes Gesicht, noch ist nichts versoren, nur wer sich selbst und sein Geschid ausgibt, der hat die Partie verspielt; wir aber, so hoff' ich bei Gott, wir wollen aewinnen."

Ich erhob mich rasch und mußte ihm gegenüber an bem Fenster Plat nehmen, ein Blid bort hinaus auf die mondbeglanzte Gegend zeigte mir die gewaltigen Massen des duftern Schloffes Iffling, wie ich es brunten von der Terzrasse gesehen.

Er bemerkte meinen Blick und sagte: "Ich habe träumend wieder einmal vergangene Jahre durchlebt, und wo konnte ich das besser, als bei diesem Anblick. D, ich sage Dir, Eugen, dort mit jenen Mauern und Thürmen vor Augen sind die Ereignisse mit einer Frische und Lebhastigkeit vor mich hingesprungen, als hätte ich gestern, heute erst all' das Schredliche durchgemacht. — Uh, Du warst selbst

broben? ich habe Alles das durch Bachmann ersahren, Du hast merkwürdige Dinge dort erlebt, sörmliche Berbrechen begangen; nicht wahr, es weht ein sinsterer Geist durch die Mauern jenes Schlosses? — Aber Etwas ist mir in jenem Bericht lückenhast," suhr er lebhast fort, "Du gingst mit Wetter in der Absücht dort hinaus, um nach jenem gewissen Gegenstand dasselbst zu suchen."

"Ja," gab ich so ruhig als möglich zur Antwort, "und fand ihn auch."

"Du hast ihn gesunden?" fragte er lebhaft, "bei Gott, Du hast ihn gesunden?"

"Ich fand Alles fo, wie jene Frau es ergählt."

"Du fanbest Alles so" — sprach er mit leiser Stimme. "Wie tonnte es auch anders sein, ist doch das ganze entsetzliche Ereigniß nur eine schauberhafte Wahrheit. — Ja, ja, Du sandest jene Wendeltreppe, Du fanbest die Base und auch jenen armseligen Gegenstand, der dor siebenzehn Jahre in Bergessenheit geruht — Du sandest jenen Freiherrn von Germersdach, ja sogar den Letzten der Issussessen siehen der ausstellen der ausstührlicher erzählen — und das nachher ausstührlicher erzählen — wie du Beweise ihrer Geburt in meine Hand tamen."

"Mh," rief ich erregt aus.

"Alles, Alles haben wir gefunden," fuhr er nach einer Bause fort, und sette hinzu, nachdem er die Hande vor das Gesicht gedrückt und in seinem Lehnstulse zusammenssaut, "Alles haben wir gefunden — nur sie nicht, ohne die Alles — Nichts ist."

Konnte ich seinen tiesen Schmerz sehen und schweigen, ba ich boch im Stande war, ihn mit wenig Worten so unbeschreiblich glücklich zu machen? Nein, ich durfte nicht schweigen, und boch vermochte ich es nicht über mich, ihm die ganze Wahrheit zu sagen; hätte ihn das, was nich so niedergedrückt, nicht auch jedenfalls schmerzlich berühren mussen? Gewiß, und war es nicht auch im schlimmen Falle möglich, daß er nicht an meine vollkommene Unschuld glauben konnte? Diese meine gewiß gerechten Befürchtungen mögen es verzeihlich erscheinen lassen, daß ich nicht waate ihm die volle Wahrbeit zu sagen.

Ich legte meine Hand ruhig auf seinen Arm, beugte mich gegen ibn und sagte: "Warum sollen wir nicht die gegründete Hossinung haben, sie wiederzusinden; ich glaube"
— sette ich stodend hinzu, als ich sah, wie er, durch den vielleicht unwillfurlich seierlichen Ton meiner Stimme aufmertsam gemacht, mich scharf anblidte, "ja ich glaube," suhr ich nach einer Bause sort, "daß wir eine Spur gesunden haben."

"Wer ist wir?" fragte er haftig.

"O, lieber herr von Steinfelb," gab ich ihm schmeischelnd zur Antwort, "ich will Ihnen gerne Alles sagen, was ich weiß, nur fürchte ich, meine Erzählung könnte Sie aufregen, und das könnte Ihnen in Ihrem jehigen Zustande "schädlich sein."

"haft Du mir etwas Gutes mitzutheilen?"

"D, etwas fehr Gutes."

"Bon ihr, von meinem Rinbe?"

Ich nidte stumm mit dem Kopse; denn es preste mir auf eine unerträgliche Art die Brust zusammen, als ich sah, wie er seine Hände zusammenlegte und mit einem dankenden Blide auswärts schaute. "Etwas Gutes," murmelte er, "o, etwas Gutes — diese Freude werde ertragen, die wird mir nicht schaden, o sprich — sprich," wandte er sich hastig gegen mich, "sage mir, was Du weißt."

"Sie erinnern sich," fuhr ich nach einem Augenblice, in welchem ich mich gesammelt hatte, fort, "baß jene Frau

Merzer das Kind, welches sie in der bewußten Nacht in ihren Armen gehalten, als ein kleines, reizendes Geschöpschen geschildert, ohne Fehler und Makel, nur habe es in der Gegend des herzens ein blutrothes Maal gehabt, gerade so wie eine Stichwunde, die sich erst vor Kurzem geschlossen."

"Ob ich mich erinnere? D, im Wachen sowohl wie im Schlase gedenke ich an den fürchterlichen Traum meines unglücklichen Weibes, welcher ihrem Kinde das blutige Maal aufgedrückt; aber weiter — weiter!" Er richtete sich empor und seine Blicke suchen in den meinigen zu lesen.

"Ich glaube, Ihnen eines Kindes erwähnt zu haben," sprach ich absichtlich langsam und ruhig, "eines kleinen Mädchens, welches mit mir im Armenhause auswuchs und von einem sehr armen Bater als sein Kind ausgegeben wurde."

"Ausgegeben murbe," wiederholte er gefpannt.

"Wir alle glaubten, b. h., wenn ich sage wir Alle, so meine ich uns Kinder, die wir mit ihr spielten und uns eben als Kinder nur um das befümmerten, was gerade vor uns lag, und ebenso unsere Nachdarn im Armenhause; mein Pslegevater dagegen, wenn er auch vielleicht nie auf eine ganz richtige Bermuthung kam, sowie auch meine gute Pssiegemutter, die beide eine sast unerklärliche Liebe zu dem kleinen Mädchen hatten, konnten das Spiel der Natur nicht begreisen, das einem solchen Bater eine solche Tochter gab. Jene Frau Merzer aber lieh diesen Gedanken häusig Worte, wenn sie das kleine Mädchen mit ihrem guten Gessichte, ihrem zierlichen Buchse, ihrem liebenswürdigen Wesen mit einer verzauberten Prinzessin verglich."

"Und dieses Madden?" fragte er nach einem tiefen Athemzuge mit fast tonloser Stimme.

Doch that ich, als hatte ich biese Frage nicht gehört und suhr fort: "Ihr Bater wurde sehr frant und starb; boch ehe er verschied, lieserte er bem Herrn von Schwaneselb Beweise in die Hand, aus benen dieser ersah, daß das Mädchen nicht die Tochter ihres angeblichen Baters, sonbern ihm vor siebenzehn Jahren als eine elternlose Waise übergeben worden war."

"Bor fiebengehn Jahren? — ja — aber biefes Mabden?"

"Es war meine Jugendgespielin," sagte ich in überströmendem Gesühl, "und ich hatte sie unbeschreiblich lieb, wir theilten als Kinder Freude und Leid mit einander, sie war mir anhänglich, und ich hatte im Nothfalle mein Leben für sie gelassen. Das war aber auch tein Wunder, und wie ich über sie bachte, so dachten Alle über sie, die sie kannten: Alice war der Liebling Aller, und sie verdiente es zu sein."

"Alice," wieberholte er - "Alice."

"Könnte ich sie nur beschreiben," suhr ich begeistert sort, "ihre seine, zierliche Gestalt, ihr ernster und boch so freundlicher Blick, ihr unbeschreiblich reizendes Lächeln, ihr gutes, etwas bleiches Gesicht, ihr blondes Haar!"

"Uh, fie hat blondes haar," fagte er haftig.

"So blond wie die Dame auf bem Bilbe, welches Sie mir gezeigt."

"Beiter - weiter!"

Jest mußte ich von ber Wahrheit abweichen, ich konnte nicht anders.

"Jene Frau Merzer," suhr ich nach einer Pause fort, "sie ist es, der wir die Entbedung verdanten, daß Alice das Mädchen ist, welches sie vor siebenzehn Jahren in ihren Armen hielt. — Das Maal —"

"Dlan fand es bei ihr?" rief er auffahrend.

"3ch nidte mit bem Ropfe."

"Licht, Licht - ein Schimmer in buntler, troftlofer

Nacht, o daß ich in dieser Stunde von hier sort könnte, zu ihr eilen — und nur einen einzigen Blid auf sie wersen — nur einen einzigen, und er sollte mich von allen Zweiseln. — Ich brauchte weiter keine Beweise, keine Dokumente — ist sie die Tochter ihrer Mutter, hat sie nur einen Schimmer vom Ausbrucke des Auges meiner unverzesslichen Anna, so würde ich sie unter Tausenden erkennen. — D, ich muß sie nie gesehen haben. — Wie tam es wohl, daß ich sie nie gesehen?"

"Sie lebte still und zurudgezogen," gab ich ihm eifrig zur Antwort, "es kennen sie nur Benige, aber babei hat sie bas Glud, baß alle bie, welche sie kennen, sie achten, lieben, ja verehren."

"Das gebe Gott," erwieberte er in innigem Tone ber Stimme, indem er seine Hand jusammenlegte. "Und wo sinde ich sie, wenn ich morgen zur Stadt gehe? benn langer soll mich nichts bier zuruchalten."

"Ulice ift bei meinem Pflegevater, bem herrn von Schwanefelb, ber fie wie feine Tochter liebt."

Er erhob sich rasch von seinem Lehnstuhle und schritt einigemale in seinem Zimmer auf und ab, während er sagte: "Das Krantsein muß jett gänzlich abgeschüttelt werben, ich sühse auch, wie die Erregung wohlthätig auf meine Nerven wirkt, wahrhaftig, mein Sohn, wir haben jett keine Zeit, hier müßig zu liegen. Ist es mir doch, als wichen die Nebel mit einem Male, die zuweilen mein Gemüth umschleiert hielten. — D, wenn es wahr wäre," sette er mit unaussprechlich weicher Stimme hinzu, indem er vor mir stehen blieb und seine Hand auf mein Haupt legte, "daß ich sie wieder sände, und so wieder sände, wie ich es nur allein wünschen darf, denn sonst wäre sie besser todt für mich, wenn mein Leben wieder einen Zweck hätte, wenn ich vielleicht noch glüdlich werden könnte, und sie —

und auch Du. — D, es ist bas zu schön, um es für Bahrheit halten zu können." Er brückte die Hande vor bas Gesicht und schauerte zusammen, als überlief ihn ein Fieberfrost.

"Ja, wir haben genug zu thun," fuhr er nach einer längern Bause heiter fort, "und auch Du hast meine Gesschäfte tüchtig vermehrt. — Sprich nicht, entschuldige Dich nicht, o wenn Du in den Augen Deiner höheren Borgessetzen so entschuldigt wärest, wie in den meinigen, so mührten sie Dir augenblicklich eine Belohnung zuerkennen — dieser übermüthige Bude! Ah, wenn ich die Genugsthung hätte, ihn und seine Helser des Betrugs überweisen zu dürsen und sie sortzugagen von der Schwelle des glorzeichen Hauses, dessen Kame er durch seine brutale Gegenwart besudelt — der Letzte der Jissing, o er wird der Letzte sein." —

Ich konnte mich nun nicht enthalten, ihm zu erzählen, baß Better, welcher heute sein Offizierspatent erhalten, mit ihm noch besonbers zusammengekommen und nicht gesonnen sei, ihm den Dank für die zugefügte Beleidigung zu erzlassen.

"Wetter's Avancement freut mich sehr," sagte Herr von Steinselb mit großer Theilnahme, "er wird ein tüchtiger Ofsizier werden und eine gute Zukunst haben, wenn ihm Gelegenheit geboten wird. Was Dich anbelangt, mein lieber Eugen, so wird es Dir vielleicht schmerzlich werden, eine Laussah verlassen zu müssen, wo auch Du vielleicht Erfolge gehabt hättest — vielleicht — sage ich, aber es ist das ein Glückspiel mit vielen Nieten und wenig Tresern, und wo obendrein ein glorreicher Tressern, und wo obendrein ein glorreicher Tresser, daß Du ben bunten Koch ausziehen mußt, ich werde Dir darin mit gutem Beispiele vorangehen, und verspreche Dir, mit

Gottes Sulfe Deine Butunft fo zu arrangiren, bag Du mir in turger Zeit Deinen besten Dant bafür fagen follft. —

"D, wie ich mich auf morgen freue," fuhr er nach einem längern Stillschweigen mit rührenber Lebhaftigkeit fort, "wie ich, zagend wie ein Kind, sie auffuchen werde, benn barüber kann und dar ich mir keine Ilusionen machen. Der erste Anblick ist entscheidend." Er schritt wieder eine Zeit lang im Zimmer auf und ab, dann warf er sich in einen Lehnstuhl und sage: "Ich muß meine heißen Gebanten etwas abkühlen, und zu diesem Zwede will ich Dir erzählen, was mir in den letzen Tagen begegnet ist. — Jept, wo ich sühle, daß ich die da drüben," er zeigte mit der Hand auf die dunteln Massen des Schlosses Ifsling, "bald in meiner Gewalt und unter mir haben werde, ist es mir sast eine Erholung, Dir meine Begegnung mit ihnen zu schildern.

"Ich erfuhr aus ficherer Quelle, bag ber alte treue Diener unferes Saufes, ben fie in feiner jahrelangen Rrantheit bei fich verborgen hielten, feinem Ende entgegen= febe und bringend verlange, mich noch einmal zu fprechen. Da ich nun genau wußte, daß es mir nicht gelingen murbe, offen zu ihm zu gelangen, um ihn ohne Beugen ju fprechen, jo mußte ich jur Lift und gur Bertleibung meine Buflucht nehmen, und mar mir babei ein ergebener Diener bes Schloffes behülflich. 3ch erreichte bas Dorf Affling bei einbrechender Nacht und fand bort ein Bferd. bie graue, unscheinbare Rleibung eines Jagers und ben Brief eines benachbarten Gutsbesiters, ben ich in's Schloß bringen follte, um bort vielleicht bis zum nächsten Morgen auf Antwort zu marten. Glaube mir, es bewegte mich ein eigenes Gefühl, als ich ben befannten Weg hinaufritt, als ich bas Schloß vor mir fah, als mich endlich ber Ton ber Sufe auf bem Bflafter bes Sofes aus meinen Traume-

reien rif. 3ch manbte mich nach ber Salle, mo bie Bebienten Abends versammelt find und mo ich mußte, baß ich teinen finden murbe, ber mich wieder ertenne. Go mar es auch; es faßen ba um ben Tisch lauter mir frembe Gefichter, und einem ber Lakaien, ber mir, als ich in bas Rimmer trat, entgegentam, handigte ich meinen Brief ein mit ber Bitte, mich wiffen gu laffen, ob ich auf eine Untwort zu marten habe; bann ftellte ich mich an ein Kenfter und blidte in ben Abend binaus. Trot ber Dunkelheit fah ich ba brauken nach bem fleinen Barte gu lauter mir befannte Gegenstände: bie fleine Terraffe vor ben Fenftern, bie mir unvergefliche Freitreppe, wo ich fo oft ihren Rügel gehalten und fie von bem Sattel gehoben, ber Beg, ber fich zwischen bem bunteln Geftrauch hell abhob und mit einer Windung druben in's Waldthal binabführte, bie mächtigen Giden, die bas alte Schloß ftill und gespenfterhaft, wie riefige Bachter, umftanben. Soch oben, burch ihre leise fpielenden Blatter brangen bie Strablen bes Mondes hindurch und marfen weiße, gitternde Lichtbilber auf ben uralten, tropigen Wartthurm.

"Mein Pserb hatte ich braußen im Hose angebunden, ich tonnte ja nicht wissen, ob man mich gleich wieder forts schicken würde.

"Nach einer Weile kam jener Latai zurüd und sagte mir, er habe den Brief übergeben; der Freiherr von Germersdach sei aber im Augenblick sehr beschäftigt und erssuche mich zu warten, voraussichtlich nur eine Stunde, vielleicht aber auch sei es nicht anders zu machen, als daß derft morgen früh zurüdreiten könnte. Das hatte ich erwartet und soweit war Alles in Ordnung. Die Aufstorberung, mein Pserd in den Stall zu bringen, lehnte ich mit der Bemerkung ab, ich wolle doch erst warten, ob ich nicht nach einer Stunde abgesertigt würde; vorberhand

aber zöge ich vor, bas Thier im Freien zu lassen, wolle es aber an einer anbern Stelle anbinden, wo es durch bie Gebäude des Schlosses vor dem Abendwinde geschützt sei. Das wurde mir natürlich gänzlich freigestellt; auch hatte der Lafai nichts dagegen einzuwenden, als ich ihm sagte, ich wolle draußen bei der Terrasse die prachtvollen Bäume betrachten, die für mich als Jäger und Forstmann ein ganz besonderes Interesse hätten.

"Mein Pferd nahm ich nun aus dem Schloßhose sort und führte es auf die Terrasse hinter dem Gebäude, wo links jener tleine Hos war, den die Stallungen und Remisen umschlossen. D, es war bein ganzen Schlosse wohl tein Terrain, welches ich so genau kannte wie diese; stand es doch so lebhast vor meiner Erinnerung, wenn ich an jenen Abend bachte, wo ich das Schloß als Berwalter Müller betreten; hier war die kleine abgesonderte Treppe, die zu dem Appartement führte, welches ich damals bewohnte, dieselben Zimmer, wo jeht mein armer alter Freund seine letzte Stunde erwartete.

"Ich blidte auswärts und sah burch bie herabgelassenen Borhange einen schwachen Lichtschimmer; bort wußte ich ihn zu sinden, bort erwartete er mich.

"Nachem ich eine Zeit lang wie ohne alle Absicht auf ber Terrasse hin und her gegangen war, dabei aber vorssichtig nach allen Seiten umhergespäht, wandte ich mich ber Thüre zu, welche die kleine Treppe verschloß, össnete sie, und da ich mein Terrain ganz genau kannte, so ging ich sicher, aber so geräuschloß wie möglich, hinaus. Ich hatte nicht gehosst, jene Thüre ossen zu sinden, und wollte mich schon bei dem mir bekannten vorsichtigen und mistrauischen Charakter des Freiherrn von Germersdach darüber wundern, als ich mit einem Male, auf dem kleinen Gange angekommen, der zu dem Borzimmer führte, Stim-

men hörte, und zwar die der Freiherren von Germersbach Bater und Sohn, die hier in dem anstoßenden Gemache auf bas Ende bes nebenliegenden Sterbenden warteten.

"Auf diesem Wege konnte ich also nicht weiter, benn es mare Bahnfinn gemefen, mich ben Beiben gu zeigen, befonbers che ich irgend Etwas auf dem Schlosse erreicht hatte. 3ch mußte mich also zu einem Umwege über die Saupt= treppe bes Schloffes bequemen, und ging beghalb fo raich und geräuschlos als möglich ben Weg jurud, ben ich gefommen, trat wieder auf ben Schloghof, ging die Rampe hinauf, und trat durch den Haupteingang in das Bestibule. wo an bem Stuhle neben ber breiten fteinernen Treppe heute wie bamals ber Stab bes Bortiers lehnte - und ich, ber hier als Serr hatte empfangen werben follen, mar genothigt, mich wie ein Dieb einzuschleichen, Bewaffnet war ich allerdings für alle Källe, unter meinem grauen Jagbrode trug ich einen furgen, icharfen Sirichfanger, und in ben Taschen ber Beintleiber hatte ich ein Baar boppel= läufige, portrefflich gearbeitete Biftolen; aber es mußte mir Alles baran gelegen fein, einen Kampf zu vermeiben, bei bem mich am Ende bie Uebermacht boch übermaltigt haben würde, und wo ich in dem Kalle sicher war, ohne alle Schonung behandelt zu werden. Die Bewegung, in welche mich biese eigenthumliche Lage versette! hatte bas Gute. baß sie die schmerzlichen Gefühle bampfte, die mich gewalt= fam erfaßten beim Unblid bes Bestibules, ber Treppe, bes Rorribors oben und ber weiten jest finfteren Bemacher, bie ich nun mit leisem Schritte betrat, Alles Orte, die für mich burch ihre Gegenwart geheiligt waren, die mir bamals fo licht und freundlich, heute aber wie mit finsteren Schatten erfüllt ericbienen.

"Unterbeffen feste ich ruhig ben mir bekannten Weg fort, öffnete so leise als möglich eine Thure nach ber an-

bern, und ging saft unhörbar auftretend durch die hohen, gewölbten Gemächer, in welchen trohdem mein Fußtritt verrätherisch hallte. — Dabei blied ich zuweilen stehen und freute mich an der tiesen Stille, die mich rings umgab. Endlich hatte ich die lange Zimmerreihe durchschritten — o, ich hätte hier meinen Weg mit verbundenen Augengefunden, und sand zu meiner Freude, daß die Thüre, welche zu dem oden erwähnten kleinen Appartement auf der Ruckfeite des Schlosses sührte, nicht verschlossen war. Wahrscheinlich hatten die Freiherren von Germersbach auch diesen Eingang benüht.

"3ch verriegelte ibn, um von biefer Geite wenigstens por einer Ueberraschung ficher zu fein. Dort bie zweite Thure rechts führte zu bem Schlafzimmer, von wo ich brunten einen Lichtschimmer erblidte, behutfam öffnete ich und trat in ein mäßig erhelltes Rrantenzimmer. erfter Blid mar auf die gegenüberliegende Thure, welche in bas Borgimmer führt, wo fich bie beiben Germersbach befanden und beren Stimmen ich wieder vernahm und erfannte, ohne ihre Worte perfteben zu tonnen. Gludlicherweise stand biese Thure nicht offen, und ba ich bas Schloß berfelben genau fannte, fo gelang es mir, geräuschlos auch bort einen kleinen Riegel vorzuschieben, bann blieb ich tief aufathmend fteben und blidte im Zimmer umber. Dort mar bas Bett mit halb gurudgeschlagenen Borhangen, bort lag er, ben ich fuchte, mein treuefter Freund, fein Geficht war bleich und eingefallen, jogar für mich taum erkennbar. Dit geschloffenen Augen lag er unbeweglich ba und mich burchzudte schmerglich ber Gebante: bu tommft gu fpat. Rafch mandte ich mich bem Bette gu, legte meine Sand auf bie Stirne bes unbeweglich Liegenben und fühlte gu meiner größten Freude ein leifes Klopfen in ben Abern feiner Schlafe. 3ch beugte mich auf ihn herab und fprach mit leifer Stimme feinen Namen aus, wobei ich auch ben meinigen nannte.

"Gin langer Athemaug ichwellte feine Bruft, bann bob er mube feine Augenlider empor, blidte mich einige Gefunben an, worauf ein Lächeln feine bleichen Buge überflog und feine Lippen taum vernehmlich murmelten : Gott fei - Dant - Sie find es.' 3ch richtete meine Sand auf bas Nebengimmer - ein Zeichen, bas er zu versteben ichien. benn er nicte leicht mit bem Ropfe und flufterte: "fie find ba, wir haben teine Beit zu verlieren.' Dann legte er feine gitternben Kinger um meine Rechte und versuchte es, meine Sand an feine Lippen ju gieben. Doch brudte ich fanft mein Beficht auf feine Stirne und er fpurte mohl, bag meine Augen feucht maren. Saftig öffnete er nun feine Kinger wieber, griff mit ber linten Sand auf feine Bruft und gog ein tleines flaches Batetchen bervor, nicht größer und bider als ein maßiger Brief, bas in Form eines Umulets mit bunklem Seibenzeug umnaht mar. Dann hauchte er mir ju: , Bemahren Sie es mohl, es ift wichtig - und nun um aller Beiligen willen verlaffen Gie mich und bas Schloß.' - Begreiflichermeife gogerte ich und lebnte mich an bas Bett, um ihm Muth einzusprechen, boch fab ich mobl, bag er auf meine Borte nicht zu achten ichien, fonbern baß er angftvolle Blide auf die Thure bes Nebengimmers richtete. Auch brudte er wieberholt meine Sand, legte fie auf fein Berg und flufterte mit taum borbarer Stimme: 3ch fterbe gufrieben und bald, o verlaffen Sie mich, mein theurer, geliebter Berr, verlaffen Sie biefes Schloß, baß nicht meine letten Augenblide noch burch etwas Entfepliches geftort merben."

"In bem Nebenzimmer horte ich einen Stuhl ruden, und bieß Geräusch schien bie Angst bes Sterbenben zu vermeheren. Wieberholt wintte er mir zu geben, und ich konnte

nicht anders, als seinem dringend ausgesprochenen Wunsche Folge zu leisten. Noch einen langen und herzlichen Kuß brüdte ich auf seine entsärbten Lippen und sühlte einen Moment seine zitternden Hände meinen Kopf umsassen — — aber nur einen kurzen Augenblict, dann santen seine Lerlos zurück, sein Kopf bog sich wie willelenlos in die Kissen, er athmete noch einmal mit dem so unverkennbaren eigenthümlichen Geräusche, und wenige Minuten nachher hatte ich die Genugthuung, dem Treuesten der Treuen die leblosen Augen zudrücken zu dürsen.

"3d will Dir gestehen, daß ein fo heftiger Schmerz meine Bruft burchjog, bag ber Berluft biefes eblen Mannes fo fehr alle meine Gedanten beberrichte, bag ich fur alles Uebrige abgestumpft und gleichgultig mar. Es gibt Empfindungen, die uns übermältigen, nachdem wir mit aller Borficht ein Biel erftrebt, welche uns nun mit einem Male alle biefe Borficht vergeffen laffen und uns auf unerklarliche Urt zwingen, gerabe aus zu geben, fei es auch in un= fer eigenes Berberben. Go mar es mir in biefem Augen= blide: Sag, Trot und Schmerz trieben mich an, mit festem Schritte auf bie Thure, bes Nebengimmers gugugeben, ben Riegel geräuschvoll gurudguftogen, die Thure gu öffnen und icheinbar in großer Rube in bas Bimmer ju treten. einem Tifche faß ber Freiherr von Germersbach und fein Sohn. Letterer mar im Jagbanguge und hatte quer vor fich eine Buchse liegen. Wenn ihnen ber so eben Berftor= bene mit aufgehobener brobenber Sand als Rache brobenber Beift erschienen mare, fie batten ibn nicht mit größerem Entseten auftarren tonnen, als fich jest in ihren auf mich gerichteten Bliden zeigte. Ich hatte ichon die Salfte bes Gemaches burchschritten, bie Beiben abmechselnd betrachtend, ehe bas geringfte Ruden ihrer Gefichter bewies, bag noch Leben in ihnen fei. Endlich fprang Paul von Germersbach

auf, boch nicht auf mich gu, fonbern er trat hinter feinen Seffel, trampfhaft bie Lehne beffelben faffend, mabrend fich bie Lippen bes alten Freiherrn von Germersbach öffneten und er muhfam die Worte hervorftieß: "Er ift's - er ift's - aber bei Bott, er ift volltommen mahnfinnig! - Roch ein vaar Schritte, bie ich langfam gurudlegte, wobei ich mich rudwarts wendend und eines ploplichen Ueberfalls gewärtig mein Auge fest auf fie gerichtet hielt, brachten mich an die Ausgangsthure, bort aber blieb ich fteben und fagte: Db er mahnsinnig ift follen Gie noch erfahren, fo hoffe ich; ber Mann bort brinnen aber,' ich zeigte gegen bas anbere Bimmer, ift in meinen Armen gestorben, und ihn noch einmal zu feben, beghalb bin ich hieber gefommen.' 3ch hatte bie Thure geöffnet und mar icon auf ber Schwelle, als Baul von Germersbach, beffen Gefichtszüge fich ploplich auf unbeimliche Art vergerrt hatten, gegen mich fturgte, aber im nachsten Momente gurudtaumelte, als ich ihm gelaffen eine meiner boppelläufigen Biftolen entgegenhielt, ehe er im Stande mar, ben Lauf ber rafch ergriffenen Buchfe gegen mich zu wenden, bann jog ich bie Thure binter mir gu, ftieg, ohne mich gerade fehr zu beeilen, die Treppen hinab und löste brunten bie Bugel meines Bferbes.

"Ueber meinem Kopse wurde hastig das Fenster ausgerissen und ich vernahm die Stimme des alten Freiherrn von Germersdach, der in hastigem Tone ausries: "Es ist ein Dieb, der in unser Haus gedrungen, wir sind um etwas Kostdares bestohlen, dort schwingt er sich auf sein Pserd — triff sicher und schieß ihn vom Sattel, ich will die Leute zusammenrusen."

herr von Steinfelb hielt einen Augenblid in seiner Erzählung inne, athmete bann tief auf und suhr alsbann mit einem eigenthumlichen Lächeln sort: "Ich tann Dich versichern, es ist ein unheimliches Gefühl, einem auf sich gerichteten Gewehrlause ben Rüden tehren zu müssen, lieber gerade in's Feuer hineinsehen; und obendrein wußte ich, daß er seine Büchse gut zu handhaben verstand, war es boch das Einzige, was er gesernt hatte.

"3mei Bege maren mir offen, entweber links in ben Schloghof einbiegen und bort unfehlbar ber bereits alarmirten Dienerschaft in bie Sanbe gu laufen, ober rechts um bie Terraffe in menigen Schritten ben ichutenben Balb gu erreichen; ich mußte Letteres mablen. Satte ich eines meiner eigenen Pferde gehabt, so murbe ich mahrscheinlich mit einem tüchtigen Sate ben Rand ber Terraffe erreicht haben. und hatte von bort auf ben Beg binabgefest; ber Rlepper aber, ben ich ritt, zeigte wenig Befühl fur ben fraftigen Drud meiner Sporen; taum bag er einen leichten Sprung vorwärts machte, und biefer furge Sprung brachte mich von ber ichutenben Mauer hinmeg in bas Feuer meines Tobfeinbes. Der Schuß trachte binter mir und ich fühlte einen furchtbaren Schmerg an meiner linten Sufte, es mar als batte mich Remand mit einem alübenden Gifen bortbin geichlagen; gludlicherweise fühlte ich aber meine Anochen unverlett, benn ich konnte bas Bein bewegen - bie Rugel hatte mich gestreift, hatte aber mein armes Bferd ichmer am Biberrift verlett. Ich fühlte mit ber Sand borthin und jog fie benett mit ftromendem Blute gurud. - In fürzerer Zeit aber, als ich Dir bieß zu erzählen vermochte, hatte ich ben Waldweg erreicht, ber fich rafch abwarts fentte und mich fo por einer zweiten Rugel ichutte, Die erft gelaben werben mußte. 3ch wollte ben Sattel bes verwun: beten Bferbes verlaffen, und meinen Beg ju Ruß burch bas Gebuich fuchen, boch ichien ber Rlepper noch feit auf feinen Beinen gu fein, mabrend mich bas meinige beftig ichmergte; auch hatte ich vor mir einen weichen Sandweg, auf welchem ich rafch fortgutommen hoffte, mas vor Allem

Roth that, benn ich borte von broben rufenbe Stimmen und hatte bei einer Biegung bes Beges Lichter bemerkt, bie fich vom Schlofhof gegen bie Terraffe bewegten. galt es bie letten Rrafte meines armen Thieres zu benüten. 3d hatte nun ben ebenen Sandmeg erreicht, und nachdem ich bas vermundete Bferd mit Bugeln und Sporen fest gu= fammengenommen . zwang ich es zu einem ziemlich gestreck= ten Trabe, ben es auch anschlug, boch fühlte ich wohl an feinen unficheren Bewegungen, an bem Unftreifen feiner Ruße bei den fleinsten Sinderniffen bes Bodens, daß es nicht lange mehr aushalten murbe, und als ich auf biefe Art ben Baldmeg eine gute halbe Stunde durdritten hatte. auch umblidend meber Lichter fab, noch Stimmen borte, fo mar ich icon im Begriffe bas ermattete Bferd anzuhalten, als es mit bem Sufe an eine Baumwurzel ftief und fo furchtbar hinsturgte, bag ich, ber ich megen meiner Schmerzen in ber Sufte angefangen hatte ziemlich loder auf bem Sattel gu hangen, aus biefem beraus weit über ben Ropf bes Bferbes hinmeggeschleubert murde, und babei so ungludlich fiel, daß ich mit dem Ropfe einen Baumstamm ftreifte und augenblidlich besinnungelog murbe.

"Die tühle Nachtluft hatte mich nach dem Verlause ziemlicher Zeit insoweit erfrischt und gestärkt, daß ich, von einem brennenden Schmerz an meinem Kopse gepeinigt, endlich die Augen ausschlied und um mich blickte. Doch dauerte es eine Reihe langer schmerzlicher Minuten, ehe es mir möglich war, daß ich mir die Erlebnisse vieser Nacht ziemlich klar vergegenwärtigen konnte, dann aber versuchte ich mich zu erheben, und ohne mir die Mühe zu geben nach meinem Hute zu suchen, der mir beim Sturze heruntergestogen war, band ich mir das Taschentuch um meinen Kops, welcher mich hestig schmerzte, und sah dan nach dem Pserde. Dieses hatte sich auch wieder ausgerafst und ich fand es nicht weit von mir mit tief herabgesenktem Kopfe fteben.

"Daß man uns vom Schlosse nicht verfolgt hatte, mar mir flar; boch begriff ich es volltommen, hatte mich ber Souß aus bem Kenfter tobtlich verwundet, fo murbe ich am folgenden Morgen entweder gefunden, ober menn es mir gelungen mar, ein benachbartes Dorf ober Saus gu erreichen, so erhielt man frühzeitig genug bie Runbe meines Tobes. Bas follten fie aber mit einem Bermunbeten anfangen, ben fie, ba er fich mahrscheinlich ben nachsebenben Leuten zu erkennen gab, verpflegen mußten, und ba fie gemartig maren, bag jener benachbarte Gutebefiter, ber ibm, b. h. mir burch jenen Brief geholfen, bas Schloß unerfannt betreten ju tonnen, nicht verfehlen murbe, forgfal: tige Nachrichten einzuziehen, mas aus mir geworben fei, wenn ich nach ein vaar Tagen nicht jum Borichein getommen mare. Ja, wenn bie mir nachgefandte Rugel nur einen Boll breit mehr rechts gegangen mare, menn ber Freiherr von Germersbach ben vermeintlichen Dieb tobt: geschoffen batte, bann mare Alles fur fie gewonnen gemefen - aber Gott mar mir anabig und icuste mich." fagte herr von Steinfelb, mit einem bantenben Blid gen Simmel.

Was mich anbelangt, so konnte ich mich nicht enthalten, biesen Blid mit tiesgefühlten Worten zu begleiten, wofür er gerührt seine Hand auf meinen Kopf legte und mir mit weicher Stimme sagte: "Auch Deine Zukunft, mein armer Junge, wäre damit wieder sehr in Frage gestellt worden, so aber," suhr er mit einem leuchtenden Blide fort, "hosse die Fäden so genügend und sest in meiner Hand zu kalten, um Alles zu einem guten Ende führen zu können."

## Uditzehntes Rapitel.

## Der Annb in ber Daner.

Beim Anbruch des Morgens, während ich ermüdet von ben Erlebniffen bes gestrigen Tages noch fanft und rubig ichlummerte, tropbem bas Schwert bes Damofles über meis nem Saupte ichwebte und mir auch in meinen Traumen mabrend ber eriten Stunden bes Schlafes unter allerlei Beftalten erschienen mar, balb als ber Lette ber Iffling. welcher, obaleich noch Knabe, in einer Susareniache mit gezogenem Sabel auf mich losfturzte, balb als Frau Merger, die mit ber fleinen Alice im Arm anafterfüllt ben Bera von Schloß Iffling herabeilte, beständig niederstürzte und endlich gar nicht mehr von ber Stelle tonnte, ebenso menig als ich, ber fich bemubte, fie fortzugiehen und ebenfalls ein= gewurzelt im Boben mußte fteben bleiben - rubig ermartend eine aange Legion grafflicher Gestalten, die in boben Stiefeln und Nagbroden jest riefenhafte Banbe nach uns ausstreckten, ober ihre eigenen Ropfe mit ichauerlich vergerrs ten Gefichtern nach uns marfen, balb, ein Abagio in biefer wilben Traumphantafie bilbend, als hölzerne Base ober verriffener Bulsmarmer vor mir berumtangend, und babei immer und immer fort eine hochft langweilige Delobie ableiernb, mahrend ich also nach folden Schredniffen endlich . fest und ruhig ichlummerte, verließ Berr von Steinfelb bas Saus, um nach ber Stadt gurudgutehren. 3ch, ber bem

Gefet Berfallene, blieb noch ein paar Tage zurud, bis mein väterlicher Freund mir einen Zivilanzug verschafft hatte und ich bann die Weisung erhielt, mit Vermeibung der Stadt nach einem Orte aufzubrechen, der sich jenseits der Grenze besand, und wohin ich eine Empschlung erhielt an den Vorstand einer berühmten landwirthschaftlichen Schule, welche sich dort besand.

Durch diese Empsehlung, welche ich mit großer Beruhigung und Freude las, war zu gleicher Zeit ein neuer Wechsel meines Lebens eingetreten, der mich mit den angenehmsten, besten hoffen hoffen haß der Rimbus, mit dem ich dis jest das Militärleben ungeben betrachtet, so abgeblast war, daß er mir wie ein ganz gewöhnlicher Dunsttreis erschien, wozu eine Nachricht, die ich turze Zeit darauf erhielt, bedeutend beitrug, die Nachricht nämlich, daß die Mobilmachung wieder einmal sissitit sei, und sich der bevorstehende Feldzug in einen Wechsel trubseliger diplomatischer Noten ausgelöst habe.

Der Solbat gaumt ab, ber Bauer fpannt ein, Eh' man's bentt, wirb's wieber beim Alten fein!

schrieb mir Wetter auf einem Zettel, ben er mir noch vor meiner Abreise von Hornstein burch Schultes übersandte.

"Das ist die größte und wichtigste Neuigkeit, die ich Dir mit kummervollem Herzen mitzutheilen habe. Schmetterer ist nur noch der Schatten der Maria und er hat den verzweislungsvollen Vorsatz gesaßt, sich zum Steuersache zu melben. Daß ich mein Patent schon in der Tasche habe, ist sich nein Patent schon in der Tasche habe, ist sich ein großes Glück, und ein weiteres ersahre ich so eben durch Bachmann, daß Lieutenant von Steinselb, wie es unser guter Premiersseunant schon vorausgesagt, Du wirst Dich dessen erinnern, den Dienst verläßt und ich also Hossinung habe, bei der reitenden Batterie zu bleiben, wo

mir auch noch übergludlicher Beife pier Beichüte befpannt erhalten. Sonft lagt bei uns Alles Ropf und Ohren bangen, inclusive die Bferde, welche sich auch vor dem bumpfen Rafernenstall fürchten, nachbem fie bier einmal Gottes frifche Landluft und buftiges Gras gefdmedt, in welchem Artitel bedeutend blind fourgairt wurde. Bielleicht bleiben mir aber nicht in ber Raferne, fonbern tommen unferes großen Bferbebestanbes megen in Rantonnirungen, und biefe Soffnung halt und noch aufrecht. Bas Deine Angelegenheit anbelanat, fo bat Badmann mit meiner beideibenen Beihülfe ein Meisterstück zuwege gebracht, und wenn ba oben berum noch Gerechtigfeitsgefühl ift, fo muß man Dir ben Abschied mit Benfion bewilligen. Dabei find mir hubich lanasam verfahren, benn man fann nie recht trauen und man barf Dich nicht ju finden miffen, wenn vielleicht umgebend ber Befehl vom Brigabefommanbo fame, Deinen breimochentlichen Urlaub und Dich felbst aufzuheben. Da ich natürlichermeise feine Abnung bavon habe, mo Du Dich gur Beit aufhaltit, fo ift auch bas Gegenwartige in Form eines fliegenben Blattes gefdrieben. Gebanten einer iconen Seele an einen fernen Freund, bas Dir ein gntiger Rephyr zuführen moge.

"Mit Ungebuld erwarte ich meine äußerliche Ofsisiersausstattung und habe deßhalb dem alten Mäuler die dringendsten Aufträge gegeben, nicht als ob es mich drängte, vor den guten Leuten hiesigen Ortes als glänzender Schmetterling zu erscheinen, nein, wahrhaftig nicht, sondern es ist mir nur darum zu thun, mich durch Epauletten und Schärpe auf das gleiche Riveau stellen zu können, welches unser gemeinschaftlicher Freund, der hocheble Baron von Ifssing, einzunehmen geruht. Wenn ich ihn sehe, over denn er meiner ansichtig wird, so glaube ich saft, es überkällt ihn eine Idee von meinen Absichten auf sein hochsreihertsliches Dasein; benn ihm bieses auf wenigstens längere Zeit zu verkümmern, barauf habe ich geschworen, und ,ein Schwur ist heilig, sagt schon Borgia. Nun lebe wohl, ber Du die das Brigadekommando angehende Begnadigung mit Ungebuld erwartest. Erinnere Dich Deines Freundes Wetter, und laß bei Gelegenheit mit gehöriger Borsicht Etwas von Dir vernehmen."

Meine neue Garberobe war zur bestimmten Zeit angetommen, und zu gleicher Zeit eine kleine Brieftasche mit Kassenbillets, welche eine Summe ausmachten, beren Größe mich, ber ich an bebeutende Gelber nicht gewöhnt war, überrasche, ja sast erschreckte. Da ich mich nun von Hornstein mehr hinweg sehnte, so tras ich mich nun von Hornstein mehr hinweg sehnte, so tras ich augenblicklich Anstalten zu meiner Abreise, und hörte auf Nachfragen unten, daß ich von hier aus auf zwei Routen meinen neuen Bestimmungsort erreichen könne, beibe durch Bermittlung der Eisendahn, die ich von Hornstein aus in einer kleinen halben Stunde erreichen könne. Eine dieser Routen suhre auf einem weiten Bogen mit Bermeidung der Stadt dortshin, die andere aber, welche viel kürzer war, mitten durch bieselbe und gewährte mir dort einen Aufenthalt von zwei Stunden.

Es war vielleicht nicht recht von mir, baß ich die Legtere wählte, aber nachbem ich mich selbst auf tunstlichem Bege weich gemacht burch ben Gebanken, baß ich gezwungen sei die heimat zu verlassen und in frembe Länder zu ziehen, die allerdings in turzer Zeit zu erreichen waren, und da ich mir dabei die Moglichkeit dachte, vielleicht lange Jahre abwesend sein zu mussen, was indessen höchst unwahrscheinlich war, so beschloß ich noch einmal die Mauern zu sehen, in benen ich meine Jugendzeit vollbracht, noch einmal die Spielpläge meiner Kindheit zu betreten, um vielleicht zum letten Male meinen alten Pflegevater zu umarmen; an fie — hatte ich begreiflicherweise nicht gebacht.

So erreichte ich benn bie Stadt mit einem Gifenbahnquae, ber für mich fo geschickt eingerichtet mar, bag er in ber Dunkelheit bort eintraf. Ich eilte nach bem Urmenbaufe, und fo febr ich auch anfanglich meine Schritte beichleuniate. fo ging ich boch um fo langfamer, ja gogernber; je mehr ich mich meiner ehemaligen Wohnung naberte. Bar es mir boch ju Muthe, als fei ich Jahre lang von bier entfernt gemefen, und als mußten fich in ber Reit außerorbentliche und gang unerhörte Geschichten gugetragen 3ch mar in ber That erfreut ju feben, bag bas Armenhaus noch auf bemfelben Blate ftanb und bak fich. fo viel ich in ber Dunkelheit erkennen tonnte, in feinem Meukern burdaus nichts veranbert batte. Da mar ber Eingang jum Sofe mit bem offen ftebenben Gitter, bier mar die Stelle, mo die aute Alice bamals ihre Bavierbal= lons vertaufte, bort maren bie Atagienbaume, melde tros aller finfteren Prophezeiungen mabrend ber Winterszeit boch wieber frifd und luftig grunten, vor mir fab ich ben Gin= gang ju unferer ebemaligen Bohnung. Dort aus bem Fenfter brang ber freundliche Schimmer eines Lichtes in bie Racht hinaus, bas Gingige, mas mich troftlich ansprach. Gerne hatte ich jeben Stab bes Gitters mit meiner Sanb berührt, - o wie gerne mich auf bem Steine niebergelaffen, wo bas tleine Mabden fo oft zusammengetauert geseffen, wenn fie an froftigen Berbit = und Bintertagen unferen Spielen guichaute; wie brangte es mich, meine beiße Stirne an die fuble Mauer zu bruden und alle die Bilber meiner Rindheit, in benen fie eine fo große Rolle fpielte, wieber einmal por meiner erreaten Seele porubergieben gu laffen - ein mechfelvolles Schattenfpiel. - Doch rif mich ber Ton ber Glode pom benachbarten Rirchtburm aus meinen Araumereien, ich eilte durch ben Hof, klopite an die Thure und öffnete hastig, als die mir so wohlbekannte Stimme "berein" ries.

Da saß mein Pflegevater an seinem Tische, hatte ein Buch in der Hand und blidte höchst überrascht auf, als ich eintrat, — obgleich ich sie ja nicht aufsuchen wollte, wie ich mir sest eingeredet hatte, so sandte ich doch meine Blide rings umher, um — nach irgend Etwas zu spähen, was mir ihre Anwesenheit kund gäbe. Da war aber nichts dergleichen, tein Tuch, kein Sit, welcher anzeigte, daß Zemand ihn soeben verlassen. Die paar Stühle, welche sich im Zimmer besanden, standen so langweilig an ihren Plätzen und sahen so trostlos leer aus, als wollten sie sagen: und sangt es an hier sehr einsam zu werden — ah, — ah, — ah, ich hatte es bier anders erwartet. —

In das Erstaunen, mit welchem mich mein Pflegevater anschaute, mischte sich ein leichtes Lächeln, als er meine umberirrenden Blide bemertte, und erst als ich nun auf ihn zusprang, seinen Hals umschlang und ihn herzlich auf die Baden tüßte, sah er freundlich und wohlwollend aus wie immer.

"Mha," sagte er, "junger Herr, man stürzt gegen Borsschrift nicht hieher, wie mir scheint, um seinen alten Pflegevater aufzusuchen, sondern man hat erwartet, einen kleinen angesangenen Roman, der eine unangenehme Unterbrechung erlitten, wieder ausnehmen und fortspielen zu können."

Ich schaute ihn ehrlich an und erwiederte: "ich will es nicht leugnen, daß es mich gefreut hätte, nach Allem dem, was vorgesallen, Alice einen Augenblick zu sehen, aber sie ist nun wohl sort?"

"Ja, fie ift fort."

"Wird eine vornehme Dame werden und sehr gludlich sein." "Hoffentlich wird fie Beibes — und barüber wollen wir uns freuen", gab ber alte Mann topfnidend zur Antwort, wobei seine Stimme etwas schwächer klang — "auch Du freust Dich barüber, nicht wahr, Eugen?"

"Gewiß, ich freue mich barüber."

"Denn Du wirst nie der Zeit vergessen, wie sich die gute Alice damals über ben gludlichen Wechsel gefreut, welcher in Deinem Leben eintrat."

Ich nidte mit bem Kopfe — "so ist sie für immer fort?" fragte ich Lleinlaut.

"Bon hier wohl für immer," versetzte mein Pflegevater, "und ich kann Dich versichern, es fängt mir nun auch an hier so einsam zu werden, daß ich mich nach einer Beränderung sehne." Er schaute starr vor sich nieder und trommelte leicht mit den Fingern auf dem Tische. — "Doch reden wir von was Underem," suhr er nach einer Pause mit dem mir wohl bekannten barschen Tone sort, "ja von was Underem, und zwar von Deinen Streichen, junger herr, Du haft in letzter Zeit schöne Sachen angestellt."

"Biffen Sie Alles?" fragte ich, indem ich bas lette Wort betonte.

"So ziemlich Alles und zwar von Jemand, ber Dir wohl geneigt ist und auch mächtig genug, um Dir eine neue Lausbahn zu eröffnen. Die Art, wic er für Dich sprach, hat mich nun einigermaßen getröstet, mein Junge, benn sonst wäre es bem alten Schwanefeld, ber Dich so sehr liebt, gar traurig um's Herz gewesen."

Er schaute mit einem langen Blide rings um sich her, dann sagte er nach einem tiesen Seuszer: "es ist hier sehr still und einsam geworben, meine gute Jouna ist sort — Alice nicht mehr da und Du wirst mich auch verlassen, um lange nicht mehr zurüczukehren. — D es ware mir, dem alten Manne, so angenehm gewesen, wenn ich Dich, den ich

wie einen lieben Sohn betrachte, unter meinen Augen hatte behalten können, wenn sich eines Tages ber Lieutenant Ramming bei mir gemelbet hatte, und ich mit diesem jungen Osstäter, stattlich angethan, wie es einem Gerrn von Schwaneselb geziemt, Arm in Arm über die Straßen gegangen ware und die Leute gesagt hätten: "Seht diesen alten Schwaneselb, hat er doch nun erlebt, daß der kleine Junge aus dem Armenhause ein tüchtiger Offizier geworben ist" — das ist nun vorbei."

"Aber es ift nicht vorbei," antwortete ich mit tiesbewegster Stimme, "baß ich Ihnen in einer andern Lausbahn nicht ebenfalls Shre machen tann, und bas will ich gewiß und wahrhaftig thun, ich schwöre es Ihnen."

"Ein Schwur, ben ich entgegennehme," versette ber alte herr feierlich, "und an ben ich Dich seiner Zeit erinnern werbe."

"Wenn wir Arm in Arm spazieren gehen," sagte ich mit seuchten Augen lächelnb, "und wenn dann die Leute sagen: "was herr von Schwaneselb für einen tüchtigen Kerl aus dem armen Jungen gemacht hat.'"

"Amen — aber nun erzähle mir, wie Du eigentlich hieher kommst. Herr von Steinselb sagte mir boch, ich könne Dich jest nicht erwarten, ba er Dir empsohlen hatte, bie Stadt zu vermeiben."

"Das ift allerbings wahr, boch konnte ich unmöglich vielleicht für längere Zeit von hier fortgehen, ohne Sie noch einmal gesehen zu haben."

"Sie?" gab ber alte Herr lächelnd zur Antwort, "bieses, "Sie' wird in Deiner Orthographie wohl, was vorliegenden Fall anbelangt, mit einem kleinen Ansangsbuchstaben gesichrieben."

"Mit einem kleinen sowohl, wie mit einem großen. Leiber werbe ich barauf verzichten muffen Mice zu sehen." "Das tommt mir auch so vor, mein Junge, und es ist wahrhaftig besier sür euch Beibe. Sieh', herr von Steinseld minmt sich Peiner an, und aufrichtig gesagt, es ist das sür Dich ein großes Glück, bessen würdig zu machen Du Dich mit aller Arast bestreben mußt. Nun glaube ich aber nicht, daß es dem herrn von Steinseld — dem Freiherrn von Steinseld gesade besonders wohl gefällig wäre, wenn Du, vorderhand noch ein armer, unbedeutender junger Mensch, besonderes Wohlgesallen an seiner Lochter an den Tag legtest. Siehst Du das ein?"

3ch mußte gefteben, baß ich es einsah.

"Dazu tommt noch diese unglückselige Begebenheit, welche eine tiese Klust riß zwischen Dir und bem jungen Madchen. Ich tann Dir bas nicht verschweigen. Alice ist so verlett, daß sie zusammenschauerte, wenn ich nur Deinen Namen nannte."

"Ich muß bas bulben," erwieberte ich, bie Achseln zudenb, "obgleich ich mir keiner Schuld bewußt bin."

Es brängte mich an das Fenster zu treten und auf den Hof des Armenhauses zu bliden, der nothdürstig erhellt war von einer einzigen Gaslaterne, welche dicht bei den Ataziendäumen brannte, und viel lieber mit den glänzend angestrahlten hellgrünen Blättern zu tokettiren schien, als sich in die Winkel des düsteren Hofes zu verlieren. Dort hatte ich so häusig mit ihr gespielt, dort war sie mir gesolgt auf Schritt und Tritt, bald meine Müge voll Kastanien tragend, wenn wir Knaben in einem Bombardement bezgriffen waren, bald Bogen und Pseile, wenn ich auf eine eingebildete Jagd zog. — Borbei das Alles, vorbei. Ich lehnte meinen Kopf an die Scheiben und sagte, ohne rüdzwärts zu schauen: "Wenn es Herr von Steinselb erfährt, daß ich hier war, so wird er mir's nicht übel nehmen, die Eisenbahn ließ mir auf dieser Route zwei Stunden Zeit,

um Sie zu besuchen, und ich konnte es nicht über mich gewinnen, bei bem andern Wege um die Stadt herum zu sahren. — Ach sie versliegen gar balb, diese zwei Stunden."

"Ja, ja, ich weiß wohl," sagte ber alte Herr mit hefümmertem Tone ber Stimme, "daß ber Zug um zehn Uhr abgeht und es ist schon neun vorüber. Komm', set' Dich noch ein wenig zu mir her und lass' uns noch über Deine Zukunst plaubern."

Ich trat seinem Wunsche gemäß an ben Tisch zurück und setzte mich ihm gegenüber auf einen Stuhl. "Lassen Sie uns noch plaubern, aber nicht von meiner Zukunst, sonbern von ber Zeit, wo wir uns alle wiebersehen, hier ober sonst wo."

"Hier nicht," erwiederte Herr von Schwaneselb kopfschüttelnb, "das heißt hier in diesem Zimmer nicht. Ich weiß nicht, wie es auf einmal kommt, aber die Einsamkeit dieses Raumes drückt mich. Wenn mir wieder einmal anständige Unerbietungen gemacht werden, dieß Haus, wo ich Jahre lang so still und glücklich lebte, zu verlassen, so nehme ich sie am Ende doch noch an, besonders wenn es sich sügt, daß Du, mein Sohn, für längere Zeit auswärts bleibst."

"Und hat man Ihnen Anerbietungen gemacht?"
"I—a—a," versetzte er zögernd, "aber ein Schwaneseld bebentt sich, ehe er Anerbietungen anninnnt und daburch Berpstichtungen auf sich labet. Alles, was man
mich zwingt anzunehmen, hat Etwas von Almosen an sich,
benn ich werbe schwerlich im Stande sein, es mit guten
und tüchtigen Diensten zu besohnen. — Ach, sonst würde
ich nicht strupulös sein, und wenn man mich an ben rechten Plat stellte, so tönnte ich wohl noch Dienste leisten.
Sieht man mir meine Jahre an?"

"Gewiß nicht," fagte ich lächelnb.

"Und ich fuble fie innerlich noch viel weniger. Doch

genug bavon," unterbrach er fich felbft, "bas flingt wie Groffprecherei, fagen wir lieber: "Wie Gott will."

Ich blidte auf die alte schwarzwälder Uhr, welche heute Abend in einem überaus schnellen Tempo lief. Der Weg zum Bahnhof war weit und ich hatte noch eine Frage auf dem Herzen, die ich so wie in gleichgültiger Manier beim Abschiednehmen hinwersen wollte, deshalb erhob ich mich reichte ihm beide Hande und sagte: "Ich nuß jetzt gehen, um meinen Zug nicht zu versäumen. Last und jetzt aber feinen schweren Alschiednen, denn ich din überzeugt, daß wir und in kurzer Zeit wiedersehen."

"So sei es, mein lieber Sohn," gab er zur Antwort, indem er seine Arme um meinen Hals legte, mich sest an sich zog und auf Stirne und Mund tüßte. — "Wir wollen scheiden — wie es ein paar Männern geziemt, und auch ich will wahrhast überzeugt sein, daß wir uns baldigst wiedersehen werden."

Alls es nun wirflich jum Scheiben kam, und ich mich nochmals in bem traulichen Raume umsah, wurde mir doch das Herz schwerer, als ich es gebacht. Ich konnte nur mühsam Uthem holen, und die Frage, welche ich auf den Lippen hatte, beengte meine Brust noch mehr, es strengte mich ordentlich an, sie in gleichgültigem Tone hervorzubringen.

"Aber wo ist benn Alice eigentlich?" so klang meine Frage, als ich mich schon ber Thure zuwandte.

"In ber That," gab mir ber alte herr heiter zur Antwort, "das habe ich Dir ja noch nicht einmal gesagt. Sie ist im hause ber Frau Kommerzienrath Schabegg mit Bewilligung ihres Baters."

"Mit Bewilligung ihres Baters?" wiederholte ich.

"Der fo gludlich über feine Tochter ift, wie - ein Bater es nur fein tann, ber plotlich eine folde Tochter finbet."

"Und Alice ?"

"Sie sindet sich still und bemuthig in ihr Glüd. Sie hat sich fest an Frau Schabegg angeschlossen, welche ihr mit einer sast mutterlichen Zärtlichkeit zugethan ist, und der Umgang mit dieser seinen liebenswürdigen Frau wirft erfrischen und belebend auf das junge Madchen."

Ich nickte stumm mit bem Kopfe, und vor meinem innern Auge rollte die glanzende Equipage der Kommerzienrathin vorüber, in der ich jest zwei Damen erblickte, beide schön, beide reich und elegant gekleidet, vielleicht gleichgültig hinabblickend auf arme Leute wie unsereins, die da unten demüthig am Wege stehen blieben. — Wie das Leben wechselt!

"Bu ihrem Bater blidt sie scheu, sast furchtsam aus,"
suhr ber alte Herr nach einer Bause sort, "sie muß sich erst
baran gewöhnen, ben fremben ernsten Mann als ihr so gar
nabe stehend zu betrachten. Ich kann Dich versichern, Eugen,
wenn ich sie besuche, und ich war heute noch bort, so sliegt
sie mir an ben Hals, daß ich alter — Bursche fast zu
Thränen gerührt bin und sie gerne beim Kopf nähme, wenn
ihr Bater nicht so seltsam lächelnd zuschaute. Doch das
wird sich Alles ändern."

"Und was sagt der Kommerzienrath zu biesen Dingen, namentlich zum Berkehr der Leute aus dem Armenhause mit seinem Balaft?"

"Er?" sagte lächelnd herr von Schwaneselb, indem er sich ein klein wenig in die Brust wars, "er und ich sind die besten Freunde geworden, wenn ich sreilich hinzusüge, daß seine Gedanken etwas viel an Schäfte und Krast abgenommen haben, so erscheint Dir vielleicht dieses freundschaftlich in weniger günstigem Lichte, doch kann ich wiesermit einigem Stolze hinzusügen, daß der reiche Kommerzienrath Johann Christian Schabegg große Berpslichtungen hat gegen mich, den armen Herrn von Schwaneselb; benn

er hat es hauntfaclich meinen raftlofen Bemubungen gu perbanten, baß bas Berbaltniß ju feiner Frau ein ertragliches, ja gutes geworden ist, wobei sich alle Barteien wohl befinden, por Allem die von ihm früher fo fehr gehafte Armenanstalt, welche er reich botirt hat, um die er sich befummert, bei ber aber auch, im Bertrauen gefagt, feine Bebanten bie größte Gefahr laufen Schiffbruch gu leiben. Solltest Du's glauben, Gugen, bag er Augenblide bat, mo er bie Stellung eines Armenhausvorstebers beneibenswerth findet, ja fich oft fo unummunden barüber ausspricht, bag ich ibn ichon im Geifte auf ben Rimmern broben, welche nach ben befannten Testamentsparagraphen Nr. 4 für bie Angehörigen ber Kamilie Schabegg reservirt find, einquartirt finde, nur glaube ich in bem Salle." fette er mit leifer Stimme bingu, als fürchte er von Jemand gebort gu merben, "baß alsbann bie Kenfter befagter Bimmer vergittert merben möchten."

"So grüßen Sie benn Alice herzlich von mir," sagte ich aus tiesem Rachbenken auffahrend, "und nun noch eins mal Lebewohl, auf balbiges Wiederseben."

Der alte herr legte seine beiben hanbe leicht auf meinen Ropf, wobei er mit seierlicher Stimme sagte: "Gott gebe Dir Glud, mein Sohn." Dann eilte ich aus bem Jimmer, um meine hervorsturzenden Thränen zu verbergen. Ich tam aus dem Hose, ohne eigentlich zu wissen wie, waren doch alle meine Gedanken noch immer in der kleinen trauslichen Stube, wo ich nur immer sie zu erbliden meinte, sie, die ich seiße, so innig liebte — sie, die ich verloren hatte. Ich lonnte mich auch jeht nicht enthalten, bei dem Gitter des hoses vorübergehend, jeden Stab mit der Hand zu berühren, vielleicht hat auch ihre hand an einem derselben geruht, während sie Abschalen. De ihrem schwerzlicheren Abschel. Badet des Latenter. Bechsel des Ledens III.

mals, als fie, bieß Saus verlaffend, die talten Mauern mit ihren beifen Thranen benette. - batte fie mir nicht fo gefagt an jenem Abend, als ich fie nach langer Reit zum ersten Male wiebersah, und mit ihr bieber ging, ig, ig und batte fie nicht bingugefügt, fie babe Etwas ber Mauer anvertraut, um es wieber an fich ju nehmen, wenn fie ober ich einmal recht gludlich ober recht ungludlich geworben fei. - Ach, bas Lettere mar bei mir eingetroffen, ich batte ein Recht ihr Bermachtniß an mich zu nehmen. -Aber mo es finden? Gludlicherweise erinnerte ich mich fo ziemlich ber Stelle, auf welche fie mit ber Sand gebeutet. Es mar bas bort, mo fich ein Stud ber Mauer murbe und gerbröckelt zeigte - mit welcher Saft grub ich meine Ringer jest hier, jest bort in die aufgeriffenen Spalten — ich fand nichts, wohl aber flang die Blode mit ihrem bellen Schlage wie bohnend in mein Obr. bier wich ein Steinchen - es mar nichts bahinter, - bort ein anderes -a-a-ah! ich berührte ein flein zusammengefaltetes Bapier, ermartungevoll rif ich es beraus, entfaltete es mit mabnfinniger Haft, hielt es por meine Mugen und fab ein fleines metallenes Areugden an einer ichwarzen Schnur, an welcher es meine geliebte Alice um ihren Sals getragen. - -Rafch bavonsturgend brudte ich es ungablige Male an meine Lippen, betrachtete es wieder und immer wieder und verbarg es endlich auf meinem Bergen, als ich in die Rabe bes Bahnhofes tam, wo mir ber gellenbe Bfiff ber Lotomo. tive verfundete, bag es fur mich bie bochfte Beit fei. -Auch gelang es mir nur mit Mube in einen Bagen gu fpringen, mahrend fich ber Bug icon langfam in Bewegung fette.

Da saß ich benn, vom raschen Laufen tief und schwer athmend und blidte burch die Fenster bes Wagens in die Racht hinaus, wobei ich kaum im Stande war meine Gebanken gusammengubalten, Die in ber Erinnerung an belle und finftere Tage und Stunden umberschwarmten, welche pon Diefem auf Nenes überfprangen, welche Berfonen, Orte und Reiten hartnädig burch einander mengten, und mich in einen Ruftand machen Traumens versetten. und da konnte ich mir einen pollkommen lichten, ja glucklichen Moment verschaffen, wenn ich nämlich bas Kreuzchen berporgog, es wieberholt an meine Lippen brudte und bagu flüsterte: "Alice, o meine geliebte Alice." - - Gleich barauf eilten aber meine Gebanten wieder bem babin faufenben Ruge porque, ober wenn ich fie gewaltsam gurud: rief und meinen Augen bienstbar machte, fo schmudten fie mir auf phantastische Art und Weise Alles, mas im Dam= meridein ber Nacht an mir porüberbuichte: Feld und Balb. einzelne Saufer, jest boch über uns gelegen und fich vom Nachthimmel noch bunkler abbebend, jest tief unter uns, bann auf beiben Seiten ber Bahn wie erschreckt außein= ander fahrend beim Dabinfaufen bes feuerschnaubenden Un= gebeuers. Rumeilen flangen Melobieen in mein Ohr, einfache Rinbermelobieen, bervorgebracht burch bas gleichfor= mige Stampfen ber Mafdinen und bas taftmagige, fo eigenthümlich klingende Umbreben ber Raber. Immer leiser fummten biese Melobieen, immer leiser und leiser, und bann folief ich ein, bis ein gellender Pfiff ebenso unfanft mein Dhr berührt, als ber belle Schein ber Laterne meine Augen. - Eine Station, Baffagiere tommen und geben, die Erfteren fuchen fich feufgend ein Blatchen in bem vollen Bagen, bitten vielleicht um Entschuldigung, baß fie unsere Beine inkommobiren, ober begnügen fich mohl auch bamit, uns mube und gahnend anzuschauen, bie Letteren fagen : "Gott fei Dant, ba find mir endlich." Der Kondutteur lagt fich wieder einmal unfere Billete zeigen, ber Bagenichlag fliegt gu, bie Lofomotive pfeift, und ber alte Runbtang beginnt tompagnie versett worden. Lass mich Dir nun erzählen, was mich hieher gebracht. — Du wirst so wenig wie ich vergessen haben, auf welch' liebenswürdige und wahrhaft ebelmännische Art mir seiner Zeit herr von Steinselb seine Offiziersequipage, Pherb und Ausrüstung zur Versügung stellte, nicht als Geschent, aber gegen einen wahrhaft lächerlichen Anschlag. Darin lag ja hauptsächlich das Feine und Anständige seines Benehmens, und wenn ich auch die mir aufgelegten Berbinblichkeiten rasch und pünktsch erfüllte, so war unsere Rechnung boch bei weitem nicht ausgeglichen und ich sühlte in meinem herzen einen so riesenhaften Saldo zu seinen Gunsten, der nicht anders auszusselsichen war, als wenn ich das Beste, was ich besaß, mein Leben nämlich, ein wenig basür einsehte.

"Erschrid nicht, mein lieber Junge, bie Sache ift nun einmal nicht zu anbern, und um Dich nicht bis zu Enbe biefes Schreibens in Spannung zu erhalten, mas ein gewöhnlicher Romanschreiber vielleicht thun murbe, fo fage ich Dir mit turgen Worten: ber Lette ber Iffling ift nicht mehr, und nahm ein Ende, wie es fich ein volltommener Gentleman und ein braver Offizier, mas er übrigens beibes nicht mar, nur munichen tonnte. Geidmatige Beitungen werben Dir bas Rabere über unfere Begegnung mittheilen, wenn fie aber von einer ichweren Bermundung meiner geringen Berson faseln, so glaube nicht die Hälfte. Die Sefundanten meines Gegners hielten benfelben nach meinem Schuffe gegen alles Recht und Bertommen in ihren Armen aufrecht, und so traf mich eine Streiffugel in die linke Seite. die allerdings auf Befferes abgesehen war, aber glücklicher= weise ihr Ziel verfehlte. Wenn ich auch ein Duell mit meinem Gegner nicht auffuchte, bafur zeugt bie lange Beit, bie porüberging, ehe es stattfand, so hielt ich auch nicht jurud, als vor ungefähr brei Bochen jufallig eine Begeg-

48

nung ftattfand, bei ber er fich mit berfelben brutalen Robbeit benahm, die sein ganzes Leben auszeichnete, und kann mir Riemand von ben Reugen übelnehmen, baß ich eine Bergleichung, bie er febr anftrebte, gurudwies. Db fein Tob ber Tochter unferes gemeinschaftlichen Freundes und Boblthaters zu ihrer Anertennung perhelfen mirb, ift noch zweifelhaft. Ein Rechtsgelehrter, ben ich mir Behufs meiner eigenen Bertheibigungeschrift zugelegt habe, und ber wie bie gange Belt bie bewußte Ungelegenheit fennt, judte bie Achseln barüber und meint, bie Beweise fur ben Umtausch ber beiben Kinder seien boch nicht vollgultig genug, um gegen ben Freiherrn von Germersbach mit einer fo ichmeren und nieberichlagenden Beidulbigung aufzutreten. Reber Unbefangene ift aber bei fich barüber im Rlaren, bag Deine Gonnerin, die Frau Merger, die pollfte Bahrheit gefagt hat und daß Alice die Erbin pon Affling ist. De facto. fo faat mein Abvotat, wird fie bas auch fein; benn nach bem Tobe bes Letten ber Iffling tonnte bem herrn von Steinfelb nicht verwehrt merben, als Erbe feiner Frau, abgesehen von ben Sibeitommißgutern, in alle Rechte eingutreten und bas foloffale Bermögen zu übernehmen, mas ihm auch bie Freiherren von Germersbach nicht mehr ftreitig machen zu wollen ichienen; Berr von Steinfelb bat, wie Du wohl weißt, Alice vollgultig und rechtstraftig adoptirt.

"Wich anbelangend, so sitze ich hier, vorderhand mit schöner Aussicht in äußere Angelegenheiten, hoch oben von der Sitabelle auf eine reizend schöne Gegend. Hossentlich wirst Dit mich nächstens besuchen und mir diesen Blick in die Ratur bewundern helsen. Die Sinsicht in meine inneren Angelegenheiten scheint sich auch nicht so ganz sinster zu gestalten, denn während ich an dieser Depesche arbeite, ersahre ich durch den Festungssommandanten, der mir freundslich gestunt ist, daß man Schritte versuchen werde, um mich

für die Zeit meiner Haft bei der hiefigen Festungskompagnie zu aggregiren. Das wäre immer schon Etwas und ich würde mich dann mit meinen Kameraden trösten, von denen einige schon zwei Jahre hier oben sind und sich ganz wohl dabei besinden. Wie lange meine Haft dauern wird, kann man freilich noch nicht so genau wissen, boch wenn ich Glück habe, so salle ich in irgend eine Amnestie hinein und stehe eher befreit vor Dir, als Du Dir so etwas träumen lässelt. Run lebe wohl, mein Junge, und lass mich balb Gutes über Deine Aufsührung und Deine Blide in die Zutunst vernehmen."

Ich tann nicht verschweigen, baß mich biefes Schreiben eigenthumlich berührte. So plotlich mar bas Schidfal vernichtend einaetreten in jenes junge Leben, bas, wenn auch felbst unschuldig, einem Berbrechen gebient und nun in Folge bavon fo plöglich, fo jah zerriffen murbe. meine Bedanken von biefem unangenehmen Ereigniffe abzuwenden, erbrach ich rafch ben Brief meines Bflegevaters, bes herrn von Schwanefelb, beffen wenn gleich ichwere, boch immer noch feste Sanbichrift mir von bem nachften Umfdlag entgegenleuchtete. "Wie ich höre," schrieb er mir, "baltst Du Dich brav und tuchtig, und beghalb habe ich ben Bedanken verschmerzt, mit einem jungen Offigier Urm in Urm burch bie Stragen geben ju tonnen, febne mich aber tropbem , Dich balb einmal wieber gu feben. Bas mich betrifft, so fage ich Dir, bag ich eben einen neuen hubichen Roffer mit meinen Sabseligfeiten gepadt habe, und tannst Du baraus ohne großes Ropfzerbrechen entneh: men, daß ich im Begriffe ftebe, unfere bisherige Wohnung ju verlaffen; mundern wirft Du Dich aber, wenn ich Dir fage, mobin ich im Begriffe bin mich ju begeben. von Steinfelb hat mir icon langft Unerbietungen gemacht, auf feinem großen Gute irgend eine Beschäftigung gu übernehmen, boch schienen mir biefelben immer ber Urt gu fein,

bak ich mir babei wie bas fünfte Rab am Magen portom: men mußte und fie mir nach unverdienter Unterftukung ichmedten, und in biefem Buntte fennft Du meine Grund: fate. Run aber hat er feinen Geftutshof fo meit vergrößert. baß ibm ein Intenbant borten von Ruten fein fann, und ba er meine bippologischen Renntniffe icatt, fo bat er mir auf's Freundlichfte biefe Stelle angeboten, melde anzunebmen ich tein Bebenten trage, ba fie mir Belegenheit gibt. mich mit ber nobelften aller Baffionen nutbringend und auf ebelmannische Urt zu beschäftigen. Ghe ich auf meinen Boften abgebe, hatte ich Dich gerne befucht; boch fcbrieb mir herr von Steinfelb, er muniche mich balbiaft ju feben. und ba ich Dir eine angenehme Nachricht nicht gerne porenthalte, fo theile ich Dir, aber gang unter une, mit, bak ich aus feinem Schreiben erfeben, ich murbe in Rurgem bas Bergnügen haben Dich ebenfalls borten begrüßen gu fonnen. - Alfo auf Wieberseben, aber reinen Mund gehalten! So eben verläßt mich Frau Merzer nach einem gelungenen Berluche, mir mein altes Gers noch ichmerer zu machen als es ohnebin icon ift. Gie nahm in meinem und ihrem Ramen Abschied von ben alten Mobeln, die hier gurudbleiben, ja von jeder Band und Zimmerede besonders, mobei fie eine jahrelange Bergangenheit mit unterschiedlichen Thranen und Seufgern noch einmal Revue passiren lagt. Die aute Frau ift etwas gealtert, und ba fie ihr Schafchen in's Trodene gebracht, fo hat fie fich entschloffen, bas Geschäft mit ausgebehnter Rundschaft ihrer altesten Tochter formlich ju übertragen, und murbe biefes Ereigniß als Familienfest begangen, wozu auch ich eingelaben mar. Rührend mar ber Moment, wo fie ihre große Tafche mit ben befannten Uten: filien, bie mir fo oft flappern gebort, menn fie ju une fam. ihrer Nachfolgerin übergab. Dich und Alice wieber gu feben hofft fie auf's Bestimmtefte.

Snabenbezeugungen aller Art zu bekretiren, bie dann von der Kommerzienräthin auf umsichtige und würdige Art bestorat werden.

"Bon Alice erhielt ich ebenfalls einige Zeilen, lieb und freundlich wie immer, sie ist begierig mich zu sehen und schreibt, es habe sie gefreut, von Dir so viel Schones und Gutes zu vernehmen."

Dieser Nachsat bes Brieses ließ mich fast alles Uebrige vergessen. Es war zum ersten Male seit all' ber langen Zeit, baß Alice in Briesen eine Aeußerung über mich gesthan; in Briesen ihres Baters an mich hatten nur immer bie turzen Worte gestanden: "Alice ist wohl und läßt Dich arüken."

"Daß ich ben britten Brief, welcher bas Steinfelb'iche Wappen zeigte, unruhig und haftig erbrach, wird Jeber begreislich finden. Es waren nur wenige Zeilen, aber sie entlockten mir einen jubelnden Freudenruf: "Mein lieber Eugen," schrieb Herr von Steinfelb, "nehme ein paar Wochen Urlaub und komm' zu und. Wir freuen uns alle herzlich darauf, Dich zu sehen."

## Neunzehntes Kapitel.

Die Schlufnovelle.

Mer möchte es laugnen, baß bas Wetter nicht gemiffermaßen gleichmäßig einwirft auf eine felbft ganglich gefunde und burdaus nicht reigbare Ronstitution, wenn biefe auch mehr Ralte ertragen tann, mahrend ber anbern eine beife Bitterung gusagt, und bie erstere es bei 16 Grab unter Rull eben fo behaglich findet, wie bie lettere bei 16 Grad bruber; wenn es auch Leute gibt, bie fich bei anhaltenbem Regenwetter volltommen wohl fühlen, und bagegen von einem modenlang ungetrübten Simmel nicht gerabe angenehm berührt find, mahrend Andere von einigen Regentagen in eine gelinde Berzweislung gebracht werden, und ein Klima, wie das von Cappten 3. B., wo es nur alle zwei Jahre ein einziges Mal regnet, für den himmel auf Erben halten, - ja wir erfahren gemiffe Betterveranberungen, die fast Jedermann gleich angenehm und gleich unangenehm find. Wer fühlt fich nicht an einem beißen Sommertage gebrudt, wenn bie Luft ichwer auf uns laftet unb fo bid ift, bag bie umberfummenben Insetten nach menigen Flügelschlägen schon ermübet scheinen, und sich ben Rand unserer Ohren ober unsere Rasenspipe mit einer Beharr= lichkeit jum Ruhepuntte ermählen, die uns noch mehr aufregt, als wir es ohnebieß icon find in Folge ber auf uns laftenben Schmule. Ber athmet nicht tief und fcmer, menn am horizont einzelne bide ichmutia graue Bolten aufqual= men jum Simmel binan, ber nicht mehr frisch buntelblau aussieht, sondern eine bläuliche Bleifarbe angenommen bat. Wer leibet nicht unter biefen Borboten eines ichweren Bewitters und fühlt fich nicht, wenn biefes unter Donner und Blis unter bem Braufen bes Binbes und unter platichern= ben Regenguffen porübergegangen, fo erleichtert, als habe man ihm von Ropf, Arm und Bruft unfichtbare gentnerschwere Gewichte weggenommen, und als mache es ihm jest gar feine Dube mehr, einen gebn Fuß hoben Luftsprung fertig zu bringen, mahrend er vor einer halben Stunde taum noch im Stande mar, eine fonst fehr bequeme Treppe hinaufzuschleichen - und wie wirkt biefes vorher und nachher auf unfer Gemuth: bas Wetter bat uns perbrieklich gestimmt, gantifd, ungludlich, wir plagen und mit ichmargen Gebanken, eine Kleinigkeit, die uns fonft kaum als ber Rebe werth erscheint, nimmt die unangenehmsten, schreckbarften Dimenfionen an, um bann wieber ju ihrem Richts gu= fammengufdrumpfen, wenn ber bem porbeigezogenen Bewitter folgende leichte Lufthauch bie leuchtenben ichillernben und bligenden Baffertropfen von ben Blattern ftaubt.

An einem heißen Sommertage hatte ich das lebhaft an mir selbst ersahren. Es war an jenem Tage, an welchem ich die landwirthschaftliche Anstalt verließ, um mich in meinen Urlaub zu begeben. Daß ich mich beeilt hatte, densellen so schnell als möglich anzutreten, bedarf eigentlich teiner Erwähnung, doch mußte ich vorher eine Arbeit beendigen, die ich unternommen hatte, und so konnte ich meine Reise erst vierzehn Tage nach Emplang des Brieses von Gerrn von Steinselb antreten.

Auf ber Gisenbahn suhren wir in ein schweres Wetter hinein, und wenn sich meine Gebanten schon vorher ziemlich ernst und gerabe nicht heiter mit ber Bergangenheit beschäftiat batten, fo trug bas beraufziehende Better noch bagu bei, meine erfte Begegnung mit Alice feit jener Beit mir in minder rofigem Lichte als noch gestern erscheinen gu laffen. Die gudenben Blibe, ber brobnenbe Donner und ber nieberpraffelnbe Regen, verbunden mit ber auf mir laftenben Schwüle brudten meine Stimmung immer mehr barnieber, und ale ich mich ingwischen bem Orte naberte, wo ich bie Gifenbahn verlaffen mußte, batte ich gemunicht. noch eine Kahrt von minbestens vierundzwausig Stunden por mir ju haben. Die bachte Berr von Steinfelb fur mich, nachdem er boch gewiß von jener Begebenheit, wie fie wirflich mar, Runde erhalten und nun gefunden batte, baß ich ihm gang anders barüber berichtet. Raft hatte ich gewünscht, er betrachte jene Beit, welche ich mit Alice que fammen verlebt, als gar nicht vorhanden, und als ftelle er mich, ben armen, bis jest noch von ibm abbangigen jungen Meniden als folden feiner Tochter por, worauf fie mit einem höflichen Lächeln fich auszusprechen beliebe, es fei ihr nicht unangenehm meine Bekannnticaft zu machen. Wenn es fo geschah, fo glaubte ich im Stanbe ju fein, über bas, mas mein Berg fo tief erschütterte, leicht hinmeg zu tommen. ein paar bittere Tage gingen ja vorüber; und bann war noch bie Kleinigfeit zu beforgen, fpater in einem entfernten Theile bes Landes irgend eine Stelle anzunehmen, die mich veranlaffen fonnte, bas von mir fo beiß geliebte Dabchen nicht mehr zu feben. - Ja, fo mußte es tommen. reiche Erbin ber Affling und ein unbedeutender angehender Butsverwalter; hat ihre Mutter doch auch im Grunde nicht anbers gehandelt. - und boch hatte ich lächeln tonnen, wenn ich mir bachte, bag swifden mir und bem Bermalter Müller, welcher auf Schloß Iffling erschien, immer boch eine kleine Aehnlichteit bestanb.

Diefe meine Gebanten wurden eingerahmt von rollendem

Donner, und ber Regen, ber an die Jenster schlug, nöthigte sie hubsch innen zu bleiben, und nicht hinauszuschwärmen über Berg und Thal, ber sausenben Lokomotive voraus, wie sie so gerne gethan hatten.

herr von Steinfelb hatte mich lieb, bas mußte ich mohl, und ebenso mar ich fest bavon überzeugt, bag er wie ein Bater an mir handeln murbe. Er mar ein kluger Mann. ein erfahrener Mann, ein Mann von Belt. Unfere findlichen Erinnerungen waren ihm mahrscheinlich von gar teinem Gewichte, und wenn ich bebachte, bag Alice über mich gewiß nie anders als in gang gewöhnlicher Beife gefprochen. so konnte es auch aar nicht anbers ber Kall sein, batte er auch vielleicht burch einen andern Mund gehört, wie innia bie beiben Armenhaustinder an einander gehangen, und wie herzlich ber junge Bombarbier ber bamaligen Butmacherin zugethan gemesen - nun fo hatte er vielleicht über biefe Spielereien gelacht, und bachte als erfahrener Mann mit einem einzigen Striche zu vertilgen, mas pon biefer thörichten Leibenschaft in meinem jugendlich braufenben Ropfe noch übrig geblieben mar.

Das Wetter nahm an heftigkeit immer noch zu, und bie Luft war fo brudenb, bag man kaum zu athmen vermochte.

Ja, so war es, ich wurde zu einem Familiensest beschieben — bie reiche Erbin der Issling verlobte sich wahrscheinlich einem Ebenbürtigen, und daß man mich zu dieser Feierslicheit tommen ließ, mußte nothwendiger Weise im Stande sein, mich ohne Weiteres auf den mir geziemenden Standpunkt zu stellen. Ich drachte meine Glückwünsche dar, und die Sache war volltommen in Ordnung. — Mich schiede man alsdann zurück nach meinem Institute, ließ mich sertig ausbilden und praktiziren, die ich eine Stellung sand, in diesem Falle aber dann hossentlich eine Stelle in einem entzernten Theile von Amerika oder Brasilien.

Das Better gog rudmarte, mabrend ber Bahngug mit rafenber Schnelle vorwarts jog, bie Baume am Wege beugten fich unter ber Gewalt bes Windes, welcher gablreiche Blatter abrif und fie wie zu einem Triumphauge vor fich hinstreute. - Bald aber maren die Bolten über uns nicht mehr fo bicht zusammengeballt, nicht mehr so tief grau gefärbt wie porher, der Kampf schien beendigt, der höse Feind geschlagen; nicht mehr tropig wie jum Angriff zog er baber. fonbern feine Glieber lösten fich auf und jagten über bas Felb bin wie in regellofer Flucht in bunnen Schaaren lana gestreckt. Sie und ba leuchtete noch ein Blig und murmelte ein ichmacher Donner, aber es maren bas Batterien, bie im Abfahren begriffen maren; ber Regen, melder noch berabfiel, tam nicht mehr vom Winde ergrimmt geveitscht in icharfen Buffen, sonbern traufelte weich und wohlthuend, Thranen, die ber Simmel weinte über die betrübende Berftorung, welche Sagel und Schlogen in bem unfchulbigen Bflangen= und Blumenreiche angerichtet hatten. Die Luft wurde nach und nach frischer und elastischer, man athmete fie wieder mit einem wonnigen Gefühle ein, in tiefen erauidenben Zügen.

Da hatte ich auch meinen Bestimmungsort erreicht und wurde mit meinem Gepäck auf einem kleinen Bahnhof außzgesetzt, dießmal kam mir übrigens dieser nicht wie eine verskaffene Insel vor, von der das Fortsommen unmöglich schien, denn drüben ankerte ein flottes Schiff, das man hergesandt hatte mich auszunehmen. Dieß Schiff war ein leichter Jagdwagen, mit ein paar guten Pferden bespannt.

Der Kutscher langte an seinen Hut, als ich näher trat, nannte meinen Namen, und als ich mich zu bemselben betannte, winkte er einem Gepäckträger, welcher Livrés und Wagen gut zu kennen schien und sich beshalb beeilte, meinen Kosser aufzulaben. Dieß war in kurzer Zeit geschehen, und nachbem ich eine hofliche Frage bes Rutschers, ob er jest fortsahren burfe, bejaht, that er einen leichten Zungenschlag, und bie Bierbe trabten luftig bahin.

In jeder Beziehung war ich froh darüber, daß das Gewitter, mit dem der Bahnzug heute Morgen gekämpst, nicht jest erst herangezogen kam; so schnell es übrigens gekommen war, so schnell hatte es uns auch verlassen. Drüben am Horizont zogen noch einige graue Wolkenreste und beeilten sich, leichten, hellen Nachzüglern, zwischen den man den blauen himmel freundlich hervordrechen sah, Platz un machen. Hie und da durch die Risse der Wolken brach auch siegreich das holbe Sonnenlicht wieder hervor, zauberte auf Laub und Gras Milliarden von Brillanten in den prachtvolssung und Wras Milliarden von Brillanten in den prachtvolssten Farben, und wo es Erde, Moos und Vlumen sieße, da bezeugte Alles seinen innigen Dank durch wunderbaren erquickenden Dust.

Mir war die Brust so leicht und ich sühlte mich froh wie lange nicht. Kaum konnte ich es begreisen, woher die schwarzen Schatten gekommen, mit denen ich kurz vorher meine zukünstigen Tage bevölkert; konnte nicht Alles besser kommen, als ich es in meinen Ardumen gesehen? War es nicht möglich, daß Alice das Unangenehme vergessen, welches zwischen uns vongesallen, und daß sie mich heiter und freundlich empfing in Erinnerung an die lieben trauslichen Tage, die wir mit einander verlebt, — und dann konnte ich gewiß erwarten, daß mich herr von Steinseld mit der Herzlicheit empfangen würde, die er mir immer bezeigt. Ja, ich war froh und glücklich, denn ich hoffte noch auf eine andere mächtige Hilfe dorten, auf meinen Pslegevater, den ich gewiß schon daselbst antras.

Nachbem unfer Weg eine Zeit lang burch die Ebene geführt, fing er langfam an aufzusteigen, und damit näherten wir uns bem Walbe. Balb hatten wir diesen erreicht, und rollten auf weichem Sandboden unter dem Schatten hochstämmiger Bäume dahin. "Wir haben noch eine halbe Stunde zu sahren," sagte der Kutscher, "bis wir unsere Grenze erreichen, dort finden wir gewiß den Herrn, der Ihnen entgegenreiten wird."

Schon einige Male hatte ich eine Frage nach ben Bewohnern bes Gutes auf meinen Lippen gehabt, sie aber
beständig in der Besorgniß unterdrückt, eine Erkundigung
nach Alicen könnte meinem Führer bestemblich erscheinen,
jeht aber, wo er des Herrn erwähnt hatte, war es sehr,
est aber, wo er des Gern erwähnt hatte, war es sehr
natürlich, daß ich ihn um bessen Bohlsein besragte. Er
entgegnete mir, es sei Ulles außerordentlich wohl und vergnügt, der gnädige Herr, daß Fräulein, und auch der Bejuch, den er, der Kutscher, vor ungefähr zehn Tagen mit
demselben Wagen von der Eisenbahnstation abgeholt.

"Belder Besuch benn?" fragte ich ihn erwartungsvoll. "Run, ber alte herr von Schwaneselb," gab er lächelnb zur Antwort, "ein lustiger alter herr, ber sich viel in ben Stallungen zu schaffen macht, und bas Wesen aus bem Fundament versieht. Wie wir hören, soll er ben Gestütschof übernehmen. Er macht so schnurrige Spasse, lacht gern, auch mit bem gnädigen Fraulein, was uns alle recht freut."

"Und warum freut euch bas fo besonders?"

"Je nun, weil das gnädige Fräulein bisher immer ziemlich ernst war, und da sie dabei so ausnehmend gut und freundlich ist, so sreuen wir uns darüber, da wir jest sehen, daß sie auch herzlich lachen kann."

"Sie haben das gnädige Fraulein wohl nie gesehen?"

fragte er mich plöglich.

Es war gut, baß er bei biefer Frage gerabe beschäftigt war, eine hartnädige Bremse vom Kopfe bes handpferbes zu entsernen und borthin schaute, sonst hatte er vielleicht meine Befangenheit bemerkt, mit ber ich ihm fagte: "ich habe fie fruber einige Male gesehen."

"Es hat Alles ein anderes Gesicht getriegt, seit sie da ist," fuhr der Kutscher topsnickend fort. "Zett haben wir doch wieder eine Herrschaft, und es geht wieder auf dem gehörigen Fusie zu. Wenn wir wissen, daß sie aussährt, macht es Zedem von uns das größte Vergnügen, die neuen Wagen und Geschirre in der Nachdarschaft herumzussühren. Dann paßt auch Alles zusammen und es ist eine Pracht, die Herrschaft zu sehen. Dabei ist das gnädige Fräulein gegen jeden von uns so gut, so artig, daß man es kaum ausdrücken kann. Für Alles hat sie einen Dant, und wenn sie Etwas besiehlt, so klingt es immer wie eine Witte. Da sliegt denn aber Alles, dessen ich Sie versichern."

"So fährt sie viel in die Umgegend?"

"D ja, am liebsten in ben großen Balb."

"Reitet sie auch mit dem herrn Baron?" fragte ich nicht ohne Absicht.

"Auch reiten thut sie häusig. Gewöhnlich Morgens in ber Frühe mit bem gnäbigen herrn. — Ja, ja, es ist eine gute herschaft. — Jeht aber," suhr er nach einer Pause sort, "haben wir besseren Weg und wollen ein wenig austreten lassen; wenn wir bort vor uns über den hügel hinweg sind, so haben wir auch die Grenze." Und nach einem lauten Zungenschlag und einem leichten Berühren mit der Peitsche trabten die raschen Pserbe tücktig darauf los. Der Hügel vor uns war bald erstiegen, und dann zeigte der Kutscher mit seiner Beitsche auf eine Waldlickung, wo ich zwei Männer zu Pserbs sah — herrn von Steinsselb und meinen Pssegevater; sie ritten mir entgegen, und nach wenigen Augenblicken hielt mein Kutscher. Ich sprang aufgeregt aus dem Wagen und eilte auf herrn von Steinsselb zu, der mir die rechte Hand reichte und die meinige

herzlich brudte und schüttelte. "Sei willtommen, mein Sohn," sagte er mit seiner tiesen wohltlingenden Stimme, die etwas bewegt klang, dann aber zeigte er auf seinen Begleiter und sagte in heiterem Tone: "Nicht wahr, Eugen, es wird Dich freuen, unsern alten würdigen Freund hier zu sehen."

"Und hoch zu Pferbe," rief ich freudig aus, "wie mich bas glüdlich macht." Dann eilte ich auf herrn von Schwanefeld zu, der mir mit leuchtendem, zufriedenem Blick seine hand schon eine Zeit lang entgegengestreckt hatte.

"Ja, hoch zu Bferbe," rief er aus, "ein gludlicher Um= schwung ber Dinge, ein herrlicher Bechfel bes Lebens!"

Herr von Steinfelb war von seinem Pferbe abgestiegen, und da ich sah, daß herr von Schwaneselb ein Gleiches beabsichtigte, so eilte ich, ihm eine kleine Beihülse zu leisten, wie sie einem alten herrn sonst gewöhnlich nicht unangenehm ist, doch hatte ich durchaus nicht nötsig, mich zu bemühen, denn er schwang sich so leicht aus dem Sattel, daß ich ordentlich erstaunt zuschaute und herr von Steinsselb mir zuries: "Ich sage Dir, Eugen, unser Freund ist ein vollendeter Kavalier, woran ich auch nie im Geringsten gezweiselt habe, ein Kleinod für meinen Gestütshos."

"Ein verwittertes Kleinob," meinte herr von Schwanesfelb lächelnb, "bas lange unter Lumpen und Kehricht versborgen war und bas bort am Ende auch langsam verfumsmert ware, wenn es nicht ein edler Freund hervorgesucht und mit neuem Schliff und Goldumsaffung versehen hatte."

"Ja, ein sehr ebler Freund, ber jeht einmal genau sehen will," unterbrach ihn herr von Steinselb rasch, "wie sich bieser junge Mann in Jahresfrist außerlich gemacht hat." Er legte seine Rechte auf meine Schulter, betrachtete mich mit zufriedenem Blid von oben bis unten und sagte: "nicht so übel, er ist träftiger und breiter geworden, das

macht die gesunde Bewegung unter Gottes freiem himmel. Richt wahr, mein Sohn, es ist das ein Unterschied mit der Kasernenluft?"

"Er fieht in der That nicht schlecht aus," meinte herr von Schwaneselb, "nur ist er ein Bischen tokett angezogen. Ist das die Unisorm für Forstleute?"

"Gerade keine Unisorm," entgegnete ich ihm, "aber biese Tracht hat sich allmälig bei uns eingesührt." Allerbings war etwas von Koketterie daran, doch wer möckte das jungen Leuten unseres Alters übel nehmen; blickte man uns doch gerne nach, wenn wir uns in der benachbarten Stadt oder den umherliegenden Dörfern sehen ließen, mit den hohen glänzenden Stieseln, an deuen bei uns, die wir wom Forlstache waren, die Sporen nicht sehlten, mit dem grauen, zierlich gemachten Jagdrod, mit dem spihen Hute, mit der Feber irgend eines erlegten Bogels geziert. Auch sehlte der hirfdfänger nicht, und bei kaltem Wetter ein grauer Plaid auf der Achsel.

"Jett wollen wir heimwarts ziehen," fagte herr von Steinselb, nachbem bie Mufterung vorüber mar.

"Benn Du vorziehst zu reiten," meinte herr von Schwanefelb, "so werbe ich Deinen Sit im Bagen einnehmen."

Ich nicke ihm freundlich zu, schwang mich auf sein Pferd und ritt an der Seite des Herrn von Steinselb im Schritte weiter, während der leichte Wagen im vollen Trabe der Pferde uns vorauseilte.

"Es ist das eine neue Bestigung, die ich hier zusammens gekauft und arrondirt habe," sagte mein väterlicher Freund, "ich that das, um Etwas zu schaffen, woraus sich mit Beshagen verweilen läßt, und dazu paßt mir die Gegend hier ganz vortrefslich; es sehlt auch, wie Du später sehen wirst, nicht an Tingen, die mich an jene Zeit erinnern, wo ich so

namenlos gludlich mar, und auch wieber andere, bie mir barte und ichwere Tage gurudrufen. Siehst Du bort binten über bem Balbe ben bunteln Rauch auffteigen? Es ift ein fleines aber portreffliches Buttenmert, bas reichhaltiafte Erz und portrefflichfte Steintoblenlager maren bort in ber Nahe und ich habe eine Bufftahlfabrit angelegt, bie fich jest icon rentirt - nur mirft Du jest noch feine Stredwerfe mit ungeheuren Rabern finden. - Auf ber andern Seite, wo Du über bie Baumgipfel hinmeg in wellenformigem Terrain ausgebehnte Wiesen fiehlt , ift mein Gestütshof; beibe Etablissements find vom Wohnhause aus in einer balben Stunde Kahrens zu erreichen. Bas nun bas Wohnhaus anbelangt, fo merben wir es gleich vor uns haben. 3d habe es auf einem Sugel erbaut, beffen bintere Seite ein bichter Wald von alten Eichen umfäumt. barin eine Unspielung auf Schloß Iffling finden — aber in's Beitere überfett, auch eine Terraffe nach bem Balbe ju fehlt nicht, mit einem ichattigen Bege, ber und ju einer tlaren Quelle führt und ben ich mit Alice häufig reite."

Es war das erste Mal, daß er ihren Namen nannte, und jest konnte ich mich nicht enthalten nach ihrem Besinden zu fragen.

"Es geht ihr gut," gab er zur Antwort, worauf er sinnend vor sich niederblickte und nach einer langen Pause sortsuhr: "Wenn sie nur halb so glücklich ist im Besitze ihres Baters, als ich es bin im Besitze einer solchen Tochter, so wird zu unserer beiderseitigen Zufriedenheit nicht das Geringste sehlen. Sie hat sich recht langsam an ihre neuen Berhältnisse, und, ich kann es nicht leugnen, auch an nich gewöhnt; ihr Charakter ist ernst, um nicht zu sagen schwersmüthig, doch war sie immer so, nicht wahr, Eugen?"

"Sie mar nie fehr heiter," gab ich gur Antwort.

"Die Untunft bes alten herrn wirtte fo gludlich auf fie,

baß ich fast eisersuchtig geworben wäre; wir wollen sehen, wie sie Dich, ihren ehemaligen Jugenbgespielen, aufnimmt, ich hosse bas Beste."

Diefe Worte wurden ruhig gesprochen, wie Alles, was er sagte, und boch machten sie mich so befangen, daß ich kaum die Frage wagte, ob Alice von meiner Ankunst wüßte.

"Allerdings weiß sie davon," sagte er, "ja sie gab dem alten Herrn einen freundlichen Gruß an Dich mit, den er wahrscheinlich in der Freude seines Herzens, Dich wiederzusehen, vergessen. Doch sieh', da haben wir unser Haus."

"3d hielt unwillfürlich mein Pferd an und blidte vor mich in bie icone, rubige, lachenbe Lanbichaft. Der Balb, burch ben wir bisher geritten, hatte ichon in einer Biertelstunde aufgebort und unsern Weg begrenzten zu beiben Seiten Wiesen und üppig ftebenbe Fruchtfelber. Bor uns aina es noch eine Strede weit binab, bann tam ein faftig grunes Thal, bem man bie belebenbe Kraft eines burchlaufenden Alugdens anfah; ber Bafferipiegel felbit erglangte nur bie und ba auf einigen Stellen und mar fonft perbect burch grunes Bufdwert, welches ihn umftanb und zu gleicher Reit einen Sügel umrahmte, auf beffen fanft anfteigenber Bobe ein elegantes Gebaube lag, aus hellen Steinen erbaut, die sich so zierlich und freundlich abhoben von bem tiefgrunen Rranze ber vorhin ermähnten Gichen. Die ichei= bende Abendsonne blitte in ben großen Fenstern und übergoß bas Thal vor uns, ben hügel und bas Gebäude felbst mit einem marmen, reizenben Lichte. 3ch nahm es als eine gute Borbebeutung, bag bie Lanbichaft bier, von ber ich geträumt, für bie ich geschwärmt, ohne fie zu tennen, mir ein fo beiteres Antlik zeigte, mir ein freundliches Bill= tommen zuzurufen ichien.

Bon ben Bewohnern bes Saufes erblidte ich Niemand,

auf bem Balton tein helles Gewand, wie ich mir wohl in meinen Phantasieen ausgemalt.

"Nicht wahr, es ist schön ba unten?" sagte Herr von Steinselb, "so habe ich mir ben Ort vorgestellt, so sollte er aussehen, wo ich rubig und friedlich leben möchte, und bis jest ist mir bas gelungen. Laß uns hinab und Du wirst sehen, baß ber Blick von ben Fenstern jenes Hauses auf bie Umgegend nicht minder schön ist."

Langfam ritten wir bem Thale gu, überschritten ben tleinen Gluß brunten auf einer foliben fteinernen Brude, und ritten bann einen Weg zum Saufe empor, ber in einer fanften Schlangenlinie um ben Sugel herumführte und an ber hintern Seite bes Saufes munbete. Dir tam er unbeschreiblich furs por biefer Beg. und babei flopfte mein Bers fo, baß ich es fast schlagen borte, ja es ließ mich nur mubfam bie Fragen beantworten, bie mein freundlicher Rührer mir über biefe und jene gleichgültigen Dinge that. Die gerne mare ich noch einmal gurud geritten, um in tiefer Racht anzufommen, mo broben im Saufe Alles ichlief. wo ich vielleicht nach einer ichlaflosen Nacht morgen Früh rubiger und gesammelter batte erscheinen tonnen, nach beren Wiedersehen ich mich fo lange, fo innig gefehnt, und bas mir jest, wo es mir nabe bevorstand, fast fürchterlich erfchien. Doch bie Beit rollte unaufhaltfam babin, ber Beg enbigte, wir ftiegen ab und befanden uns im nachften Augenblide auf einer fleinen Beranda, von welcher man von diefer hinteren Seite bes Saufes auf ben iconen Balb blidte, ber fich bort weit hinaus zu erstreden ichien.

Ich betrat biese Beranda und — Alice ftand vor mir. Sie war etwas größer geworden, sonst aber die liebe freundliche, schlante Gestalt mit dem guten, ernsten Gesichte, wie sie in meinen Träumen lebte. Sie stützte sich nut der linsten Sand auf die Balustrade der Terrasse und blieb einen

Augenblid ruhig stehen, vielleicht nur eine Sekunde, aber mir erschien er entsehlich lang und ich glaube, daß ich auch auf der Stelle hielt, ohne mich gegen sie zu bewegen — einen Augenblick, aber einen langen, langen Augenblick, dann trat sie auf mich zu, reichte mir ihre Hand und sagte mit dem lieben, weichen Ton ihrer sußen Stimme: "Wir sind alle erfreut, daß Du gekommen bist."

"Daß Du gekommen bist," hatte sie gesagt, und bieses einsache Wortchen "Du" erschütterte mich auf eine selige Urt. Ich hatte gefürchtet, ja ich hatte selt geglaubt, sie würde mich anders anreden, und ich hätte das am Ende als selbstwerftänlich betrachtet; jest aber bei der gewaltigen Aufregung, unter der ich in den letzten Stunden gelitten, hätte ich weinen können, laut hinaus weinen, und das Gessicht ich weiner können, wenn ich nicht in das Gessicht ihres Baters geblicht hätte, der heiter lächelnd auf uns sach.

Herr von Schwaneselb, ber nun aus bem Hause tam, brachte mich glüdlicherweise wieder gänzlich in die Wirklichteit zurück, indem er mich ohne Umstände beim Kopse nahm, tüchtig abküßte, und dann, sich gegen den Freiherrn wendend, mit einer Handbewegung auf mich sagte: "Mit dem Neußern unseres jungen Pslegebesohlenen muß ich mich zu wiederholten Malen zusrieden erklären, ob aber, was das Innere anbelangt, seine vortressichen Zeugnisse nicht gelogen haben, darüber wird ihm hossentlich von tompetenter Seite nächstens scharf auf den Zahn gefühlt werden, wie mimmel, 's ist teine Kleinigkeit, wenn man einen Gönner hat, wie unser hochverehrter Hausherr dorten, und wenn man einen Freund besitzt, wie Witter von Schwanesesselb. Parbleul"

"Ich hoffe, diese Examina," meinte herr von Steinfeld, "bie Sie ihm so bereitwilligst in Aussicht stellen, wird er

glangend bestehen; jest aber wollen wir ihn fragen, ob er nicht Appetit zu einem kleinen Souver hat."

Obgleich ich seit Bormittag nichts zu mir genommen, so hätte ich boch biese Frage verneinen können; ich dachte nur an Sins und beobachtete nur Eins, so viel es thunlich erschien, die Mienen Alicens und ihre Bewegungen. Sie erschien mir noch ruhiger, noch ernster als früher, sie hatte allerdings bei den Borten des Herrn von Schwaneseld treundlich gesächelt, aber mit einem Blid auf den alten Herrn, und bei den Borten ihres Baters sagte sie: "Ich werbe gleich nachschen," und wandte sich nach dem Haus zu: ehe sie aber sort ging, sagte sie noch zu mir: "Du wirst sehen, Eugen, wie schön es hier ist, morgen wollen wir Alles das sehen."

Ich war überglücklich, daß sie zweimal Du zu mir gesagt, daß sie mich bei meinem Bornamen genannt, sonst
hätte mich doch die Ruhe ihres Empfanges, trothem ich
nichts gehofft und viel gesurchtet, Alles fürchten und gar
nichts hoffen lassen, — hoffen? Was hosste ich denne eigentlich — o, man hosst viel, selbst bei keiner berechtigten Hoffnung, wenn man zwanzig Jahre alt ist und glühend liebt.

Balb saßen wir um ben runden Tisch im Speisezimmer, das von einer Lampe mit großem Schirm erhellt wurde. Ich saß plas Alicen gegenüber, die Lampe mit dem viel zu großen Schirm besand sich zwischen uns beiben. Man sprach über dieß und das, lauter gleichgültige Linge, und da her von Steinselb annahm ich sei ermüdet, so erhoben wir uns bald nach beendigtem Souper, und herr von Schwaneselb erbot sich bereitwillig, mich in mein Jimmer zu sühren.

"Bis morgen also," sagte ber Hausherr, "und wenn es gutes Wetter ist, wie ich hoffe, so machen wir einen Ritt burch ben Balb und über bie Felber, um Dir mein Besithethum au geigen."

Mein Pflegevater führte mich in ein kleines hubsches Zimmer, auf ber Rückeite bes Hauses gelegen, und als wir, um borthin zu gelangen, über einen langen Korridor gingen, lächelte er, als er bemerkte, daß ich betroffen stehen blieb, und mit ernstem Gesichte einer Dienerin nachblickte, welche mit kurzem Gruße an uns vorüberging. Es war Therese, und ihre Anwesenheit, sie, die mir nie freundlich gesinnt war, schien mir von keiner guten Borbebekkung zu sein.

Herr von Schwaneselb verstand meinen Blid und sagte: "Sie ist ihrer herrin treu ergeben, auch sonst gut und anshänglich, aber von etwas hestiger, unversöhnlicher Gemuthsart."

Wenn bei unserem Inspettionsritte am andern Morgen Herr von Steinselb nur ein Zehntheil so zusrieben war mit meinen Antworten und Bemerkungen, als ich mit seinem Besitzthum, wo Alles in der musterhaftesten Ordnung war, so hatten wir beibe ein vortrefsliches Resultat von unserem Spazierritte.

Herr von Schwaneselb hatte Recht gehabt. Seine Fragen, in die gleichgültigste Form eingekleidet, die Ausstellungen oder Aenderungen, die er mich machen ließ, wenn diese oder jene Berhältnisse auf den Gütern anders seien, konnte man schon ein Eramen nennen, und ich glaube, daß ich nicht schlecht bestand; denn als wir abgestiegen waren, sagte er zu meinem Psegevater, der uns entgegenkam: "Ich din überzeugt, daß Eugen in seinem Fache zu brauchen sein wird, wenn er die Sache noch einige Zeit praktisch bertieben." Auch sorgte er dassür, daß ich nicht aus der Uebung kam, denn bald ließ er mich diese oder jene Ausnahme machen, namentlich in dem ausgebehnten Waldrevier, auch gab er mir Austräge, die er mich aussschen ließ, wobei es häusig vorkam, daß ich oft tagelang von hause sorbbleiben mußte.

Daß ich auf biese Art nicht nur als Gast betrachtet wurde, machte mich außerordentlich glüdlich, und ich brauche wohl kaum die Bersicherung zu geben, daß ich mich auf's Außerste anstrengte seine Zufriedenheit zu erlangen, und daß ich glüdlich war, als mir dieß gelang.

Und Mice? - fie blieb in ihrem Betragen gegen mich wie am Abend meiner Ankunft, sie war freundlich, aber rubia und ernft. Sie fprach fogar mit mir über ferne Reiten, wenn wir in Gesellschaft ber Andern maren, ober menn mir uns auch allein im Saufe und Garten befanben. 3ch hatte es nicht so leicht gewagt, ihr gegenüber unserer Rugendzeit zu ermähnen, benn wenn ich nur baran bachte, mas Alice mir ehebem gewesen mar, so mußte ich gewaltig mit mir fampfen, um einen folden Bebanten, sowie meine Aufregung zu bezwingen. - Und fie sprach so ruhig barüber, fo gemeffen, um nicht zu fagen gleichgultig, baß es mich oftmals schmerglich berührte. Wenn ich bann, von ber Erinnerung bingeriffen, ein raiches Wort fprach, ober ihren Namen etwas warm betonte, jo blidte fie mich faft verwundert an mit ihren aroken, schönen, stillen Augen — ja erstaunt, o, und biefes falte Erstaunen ichrecte mich ftarter gurud, ale es bas beftigfte Wort gethan haben wurde.

Und boch mußte ich ihr wieder dankbar sein für dieses ruhige, gemessene Betragen: sah ich doch ein, daß sie Recht hatte, und sühlte ich es doch deutlich, daß dieß der einzige Weg war, um ein Zusammenleben möglich zu machen. Leicht wurde es mir nicht, mein Betragen nach dem ihrigen einzusichten, und für eine Stunde solch' gleichgültigen, verznünstigen Gespräches mußte ich mir Erholung verschaffen, indem ich deurch den Wald streiste und in tieser Einsamkeit intlie, wilde Partieen desselben aussucht und wich dort häufig auf den Boden warf, mein heißes Gesicht in das fühle Woos drückend. In solchen Augenblichen war ich

bann entschlossen bas Haus zu verlassen, meinen väterlichen Freund zu bitten, daß er behülslich sei, mir weit,
weit von hier eine Stelle zu sinden, ja, dann fühlte ich
wohl, ich müsse Alice verlassen, um sie vergessen zu können,
oder um durch ihren Anblick nicht immer an andere Tage
erinnert zu werden — ja, an andere Tage, in benen sie
auch nicht in Worten der Liebe zu mir gesprochen, wo sie
aber vertraulich neben mir saß, wo wir in Herzlichkeit gute
und schlimme Stunden getheilt, und unsere Empfindungen
unverholen mitgetheilt und glücklich gewesen waren — ein
paar arme verlassene Kinder. — —

Ja, das wollte ich, fort in die Welt, und so lange stand mein Wille unerschütterlich sest, bis ich zwischen den Sichen das helle Haus hervorschimmern sah, dis ich das Dach erblickte, unter welchem sie weilte — bis ich bedachte, welch ein unsägliches Glück doch für mich in dem Gedanken läge, mit ihr unter demfelben Dache sein zu dürsen, dis sie mir entgegentrat, heute, zuverlässig freundlicher, ja herzlicher als gewöhnlich — ja, heute — aber diesem Heute wollte nie ein Morgen solgen, der ihre Herzlichkeit bestätigte.

Ihr Bater schien burchaus nichts bagegen zu haben, baß ich mit ihr Spaziergänge machte, ober sie zu Pserbe begleitete. Häusig ritt herr von Schwaneselb mit uns und immer folgte ein Neitknecht; dabei zeigte sie mir ihre Lieb- lingswege, die Aussichten, bei benen sie gerne verweilte, die Pläge, auf benen sie auszuruhen psiegte. Sie freute sich, wenn mir Alles das ebenfalls gesiel, und ich so ihren Geschmachteite, andernsalls aber mußte ich ihr meine Gründe angeben, warum ich dieß ober jenes vorzöge. — Zwei ihrer Lieblingspläße waren über alle Beschreibung reizend, und dort waren wir häusig; nur sühlte ich mich bei einem dersselben immer von einer schwerzlichen Erinnerung besangen, das war, wenn man im Walbe jenseits des Landhauses

bem fleinen Bache folgte, ber fich aus bem Thal auf ber anbern Seite bes Sugels in ben Balb ergoß, einem fpiegelflaren Baffer . bas in munteren Sprungen bem ichattigen Didicht zueilte, froh barüber, baß es Wiefen und lanamei= ligen Fruchtfelbern entronnen mar, bas luftig bupfte und murmelte, im Borbeiraufden allerlei muthwilligen Rurzweil trieb mit ben Grafern und Farrenfrautern, welche am Ranbe bes Bachleins muchfen und oft bie feingezacten Spiten in die fuble Flut tauchten, und bas fich endlich mit jubelndem Ton boch aufspritend viele Ruß hinabsturzte in ein Felfenbeden, bas wie burd Runft geschaffen ichien. -Dort aber murbe ber Muthwillen bes Baches gebanbigt und floß, burch unterirbifde Quellen verftartt und größer geworben, auch ernster und gesetter im langfameren Laufe bis zu einem ziemlich bebeutenben Gee, ber ftill und einsam in ber Mitte bes Balbes lag, eine fleine Infel umfaffenb, ju ber ein leichter Nachen uns zuweilen binübertrug.

Aber es mar nur bie erste Bartie biefes reizenben Weges bis zu bem Wafferfall und zu bem Felfenbeden, ber mir eine abnliche Szenerie, bie man mir früher einmal aefdilbert, fo gar lebhaft und fdmerzlich in's Gebachtnik rief. Bar boch auch fogar eine Aehnlichkeit zwischen ben handeln= ben Berfonen von bamals und uns beiben, ja eine Mehnlichteit und boch auch wieder gar feine. Berr von Steinfelb fühlte, baß er geliebt murbe und mußte, mas er bem Mabden, bas er anbetete, ju bieten hatte. an bem Ruden ihrer Wimper, an einer Bewegung ihrer Lippen, daß ber Augenblick gekommen fei, mo er es magen burfte, die Gefühle feines Bergens zu verrathen. - Dort wie hier führt ein ichmaler Weg von bem Felsenbeden aufmarts nach einer entzudenben Ausficht. D wenn er auf biesem schmalen Bege zufällig ibre Sand streifte, so mußte ihm ber Funte, ber auf ihn überftromte, eine felige Gemiß=

heit geben; wenn er mit ihr von oben auf die weite Landsichaft hinabschaute, sie neben ihm stehend mit halb abges wandtem Gesichte, so wußte er, wenn sich darauf ihre Augen wieder wie zusällig trasen, daß ein Blit in beiden aufflog, der zünden mußte und auch zündete.

Auch Alice kannte nicht die Geschichte ihrer Mutter, sie sühlte nicht, wie diese gefühlt hatte. Ich brauchte auf dem engen Psade nicht den Bersuch zu machen, ihre hand zu-sällig zu berühren, sie legte häusig ihren Arm in den meinigen und ließ sich von mir führen, aber so ruhig, so besonnen. Sie blickte wohl von mir abgewandt in die Gegendhinauß, aber ohne Absücht, zufällig, und wenn sie ihre Augen wieder auf mich richtete, so leuchtete kein Blig in denselben, sie blickten mich an, so still, so ernst, ja so schwermuthig.

Abends war es hier oben am schönsten, wenn die Sonne sank und der Himmel mit dunkeln, aber zerrissenen Wolken bebedt war, zwischen benen das glühende Licht hervordrach, hie und da die weite Ebene glänzend bestrahlend, und sie wieder so malerisch und mannigsaltig mit Wolkenschatten unterbrach; die sernen Berge dunkelviolett gesärbt schauten so undeweglich ernst herüber, vor der Sonne selbst zog langsam eine sast schwarze Wolke, deren Mander golden slammten, welche mit der Sonne niederzussinken schien, das Licht des Tages verlöschend, noch ehe es uns entschwand; ein glänzendes Auge, schwermütsig umflort, sich müde und traurig schließend, verließ es der ganzen Landschaft eine unbeschreiblich ernste und schwermütsige Färbung.

"Bie bas fo icon ift!" fagte Ulice.

"Schon mohl, aber mich ftimmt es traurig!"

"Das Gefühl habe ich auch, aber es ist mir angenehm — harmonirt es boch mit meinem Leben," setzte sie leiser hinzu.

"Mit Deinem Leben?" fragte ich, "warum bemertst Du Sadfanber, Dechfel bes Lebens, III.

nur beffen ernste, buntle Seiten, Du, beren Lebenssonne fo bell und rofig aufsteigt." —

Sie schüttelte leise mit bem Kopse, und als sie nach einer kleinen Weile keine Antwort gab, suhr ich sort: "Ja, Alice, es hat mir schon lange auf der Seele gelegen mit Dir zu reden —"

"D rebe nicht mit mir," unterbrach fie mich haftig.

"Daß ich Dich so ernst, ja häusig so traurig sinde," sette ich hinzu, ohne ihre Worte zu beachten, "wozu ich keine Ursache entheden kann."

"Rebe nicht mit mir," bat sie in so leisem Tone, baß sich ihre Lippen taum bewegten, aber schmerzlich zuckten.

"Du warst immer ernst und fehr besonnen," suhr ich bringender fort, "aber Du konntest auch heiter sein gegen mich, Deinen Jugendgespielen, o, so lieb und heiter. Soll ich Dir vielleicht die Stunden und Tage in's Gedächtniß zurudrusen, wo Du meine gute liebe Freundin Alice warst."

"D, thue es nicht, - lag uns geben," bat fie.

"Nein," sagte ich entschlossen, "ich will einmal reben, ebe ich wieder von hier fortgebe. In Deinem Herzen ist ein Groll gegen mich, den Du absichtlich nährst, und der die Kluft immer größer machen wird, die uns jett schon scheidet — aber das willst Du wahrscheinlich."

"Ja — ich will es," gab fie mir kaum hörbar zur Antwort.

Diese Worte burchzudten mich mit einem wilden Schmerz. Ich fand kaum die Kraft zu athmen, ich hörte meine Zähne auseinander schlagen. — "So bist Du unverföhnlich," brachte ich endlich muhsam hervor. — "Bist Du's, Alice."

Sie blidte in die Gegend hinaus mit ihrem bleichen, ernsten, schmerzerfullten Gesichte, ohne eine Sylbe zu antworten.

"Du bist ber Unsicht," fuhr ich heftiger fort, "ich habe

Dir etwas Entsetliches zugefügt, und habe Dich absichtlich so furchtbar beleibigt. Willst Du benn meinem Schwure nicht glauben, ben ich Dir hier seierlich vor Gott thue, daß ich vollsommen unschuldig bin?"

Sie streckte bebend und abwehrend ihre Rechte gegen mich aus, während sie ihren Kopf wandte und sich zum Fortgeben anschiete. Ich ergriff ihre Hand und hielt sie seit, sie zudte zusammen, als sie das fühlte, und schien eine Bewegung machen zu wollen, um sie mir wieder zu entreißen, doch nur einen kleinen Augenblick, dann wandte sie sich ruhig gegen mich, ihre Brust wurde durch einen kleinen Athem geschwellt, und nachdem sie mich einen Augenblick mit ihren großen Augen seit angeblickt, sagte sie mit einer Handellick sie des Tones, die ich bei ihr nicht möglich gehalten: "Ich will, daß Sie meine Hand lossassen, gerr Ramming!

ich will, und im Rothfalle befehle ich s."

"Uh, das gnädige Fräulein besiehtt?" sagte ich hierauf mit einer Ruhe, die ich mir eine Sekunde vorher nicht zugetraut hätte, "das gnädige Fräulein besiehlt dem armen jungen Menschen, der von den Wohlthaten ihres Baters lebt? — — — o, Alice, wie ist das möglich?" rief ich hierauf mit lauter Stimme schmerzlich aus. — "Ist es wahr, hast Du wirklich diese Worte gesprochen oder schalten sie von sonst irgendwo her an mein Ohr — o, mein Gott, träume ich denn?"

Aber es war tein Traum, schreckliche Wahrheit. Sie hatte sich von mir abgewandt, und ging vor mir ben schmalen Weg hinab, mit langsamen aber sesten Schritten, bis jenseits bes Felsenbedens, wo die Pferbe mit dem Reitknecht standen. Ich sühlte wohl, daß Fassung nothewendig war. Ich eilte an ihr vorüber, nahm ihr Pserd aus der hand des Dieners, ordnete die Jügel, wie ich es immer zu thun pseche, und hob sie in den Sattel, was sie

auch ruhig geschehen ließ, dann ritten wir schweigend nach dem Landhause. Ein paar Mal, bei irgend einer Walb-lichtung, konnte ich, da der Abend schon start dämmerte, ihre Jüge beutlicher erkennen; sie waren bleicher als gezwöhnlich, ernster und trauriger, auch athmete sie tief und schwer. Als wir an der Treppe des Hauses angekommen waren und ich ihr vom Pferbe geholsen hatte, sagte sie mir mit ruhigem aber nicht unsreundlichem Tone: "gute Nacht", und ging in das Haus sienen.

Bludlicherweise erinnerte ich mich eines Auftraas, ben Berr von Steinfelb mir por einigen Tagen gegeben und ber barin bestand, einmal nachtlicher Weile einen mir naher bezeichneten Diftrift bes Balbes ju burchstreifen, ba man bort Solzfrevler vermuthete. 3ch ließ mir ein anderes Bferb fatteln, nahm ein Gewehr und fagte bem alten Rammerbiener, in welcher Absicht ich bas Saus mit einbrechenber Racht noch einmal verlaffe. Leise mar ich burch bie Bange bes Saufes geschlichen; ich fürchtete, von Berrn von Steinfelb ober von meinem Pflegevater gefeben und vielleicht veranlaßt zu merben ba zu bleiben. Ich hielt meinen Athem gurud, als ich an ben betreffenden Bimmer= thuren porbei ging, und fühlte mich erft bann leicht und frei, als ich wieber im Sattel faß, und mein Bferd im langfamen Schritte leitenb, um fein Beraufch zu machen, ben Abhana hinabaeben laffend, wieder im bichten Balbe mar, boch ließ ich es fich feinen Weg felbst fuchen, hatte ibm ben Rügel auf ben Sals gelegt und ftutte mich mit beiben Sanben auf ben Sattelfnopf, mahrend ich ben Ropf tief herabsinken ließ und mich in wirre Traumereien verlor. Es mar fein flares Bilb ber letten Stunden, bas fich meinem unruhigen Beifte zeigte, es mar vielmehr ein Aufleuch= ten und Aufzuden verschiebener Augenblide, Stunben, Tage, bie ich in biesem ober jenem Nahre verlebt, aber freilich alle standen in Beziehung zu ihr . zu Alice . aber nicht zu meiner Jugendgespielin, sondern zu der ftolgen, selbstbewußten Erbin, die es so portrefflich verstand, mir ben gebührenden Blat anzuweisen. Daß ich in meinen Bhantasieen ungerecht gegen sie mar, versteht sich gang pon felbst, bag ich Borte, Blide, bie mir wieber lebhaft por bie Erinnerung traten, jest mit einem Male fo perstand. als habe fich in ihnen bamals ichon ein faltes berglofes Gemuth beutlich gezeigt. D es mar fo begreiflich, baß ich fie jest haffen mußte, gerabe so glübend haffen, wie ich fie por Rurgem noch glubend geliebt. 3ch mar mir bas felbst, ja bem ganzen männlichen Geschlechte schuldig, und fühlte in ber Krantung unverbienten Unrechtes, bag es mir febr leicht mare, fie zu haffen - fehr leicht - unendlich leicht - bis - fich meine Rabne fest aufeinander preften, bis es mir in meinen Augen feltfam flimmerte, bis es in mei: nem Bergen laut und fiegreich rief: "Dein, nein, haffen wirst Du sie nie konnen, vergessen noch viel weniger," und bis bann all' die Schranken einstürzten, die meine Bernunft und mein Berg gebaut, und über welche hinmeg unaufhalt: fam und fiegreich all' bie Gefühle fluteten und brausten, die mich unauflöslich an Alice banben.

Unbegreistich, aber wahr: stundenlang tämpste ich so mit mir selber, um stets zu unterliegen, um immer wieder von dem Gedanken erfüllt zu sein, zu ihr zurückzukehren, ihr zu Füßen zu sallen, und zu sagen: "stoße mich nicht von Dir zurück — benke an unsere Jugendzeit, denke an jene Alice, die, ein kleines Mädchen, an die Schulter des Knaben gestüht, so oft sanst und ruhig einschließ, die eine lange bange Nacht auf der Schwelle des Gesängnisses sag wo ihr Gespiele eingeschlossen war, denke an die beiden armen Kinder, die so oft ihr Brod mit einander getheilt.

— Denke an — " dann verwirrten sich meine Gedans-

ten und Bilber wieder und es traten Szenen vor mein inneres Auge, woran zu benten ich sie nicht aufsordern wollte, dann kämpste ich wieder mit mir selber im Gesühle von erduldetem Unrecht, dann haßte ich sie wieder, bis ich meine Rechte auf's Herz drückte und da jenes Kreuzden sühlte, welches mir Alice vererbt und das ich stets bei mir trug.

Ach, ich merkte es enblich, bieses Kreuzchen war der Talisman, der mich immer wieder weich und mild stimmte. Er versuchte es so außerordentsich beredt den Beweis zu sübren, daß Alice nicht kalt und herzlos sei, daß sie wenigstens damals iunig für mich gesühlt, und daß es nur ein böser sinsterer Traum sei, der mich vor einigen Stunden so erschüttert und der mich jezt im nächtlichen Walde umbertrieb.

Da vor mir ging ber Mond auf und gligerte burch bie bunteln Zweige. Ein paar Mal blieb mein Bferd fteben, bob ben Ropf auf, manbte fich halb gurud nach bem Landhause und wieherte leicht. - Bas follte ich jest schon ju Saufe thun? vielleicht mar bei bem iconen Abend noch Jemand auf, und ich hatte mahrhaftig feine Luft, noch Bericht abzustatten über meine angebliche Streiferei nach Solsund Wildbieben - und boch mar ich mube geworben, nicht vom vollbrachten Tagewert, fondern vom Rampf meines Bergens mit meinen Gebanten. 3ch beichloft befibalb. auf einem großen Ummeg nach bem Lanbhaufe gurudgu= febren, und bemubte mich gewaltsam, die Schonheiten bes nachtlichen Walbes zu betrachten und fo meine Phantafieen fern zu halten. 3ch ftieg vom Bferbe ab und führte es hinter mir brein, langfam bahingebend unter bem tiefen Schatten bes lautlofen Balbes. Der Mond, ber langfam emporstieg, mar am Simmelsgewolbe ber Beiger meiner Uhr, und erft, als er ichon ziemlich boch burch bie Wipfel



ber Baume glanzte, verließ ich ben Walb und schritt langsam ben hügel empor bem hause zu. Dort lag es vor
mir so ruhig und seierlich still übergossen von dem sansten
weichen Lichte bes nächtlichen Gestirnes, nur ein Fenster
sah ich noch erleuchtet, es war das von Allicens Zimmer —
o hätte ich den Schimmer nicht gesehen. Ich war sast
ruhig geworden auf meinem langen Spaziergange, jett begann der alte wilde Kampf aus endlich der Schlaf meine
Augen schloß, verwandelten sich meine bitteren Gedanken
in Schreckbilder anderer Art, in denen ich mich die Irmattung abmührt. —

Den andern Morgen ichien bie Conne wieder ebenso freundlich wie gestern über Berg und Thal, Die Bipfel ber Eichen rauschten unter bem gleichen Luftzuge bie gleiche Melodie, und Alles mar unverändert, felbst Alice, die mich mit ruhigem Blide wie bisher auch nicht unfreundlich begrußte, und bie mich fo unbefangen anredete, als fei geftern zwischen uns gar nichts vorgefallen. Gie nannte mich Eugen, und fagte im Laufe ber Unterhaltung, mo über irgend eine Ungelegenheit gesprochen: "Bas meinft Du Allerdings traf mich biefes Wort heute wieber dazu?" ebenso gewaltsam wie an dem Ubende, wo ich fie nach langerer Beit zum erften Male wieder fah, aber heute that es mir meh, es gemährte mir nicht die geringfte Soffnung. Wenn ich vorbin fagte: Mlice mar volltommen wie fruber gegen mich, ben beutigen Tag und die darauf folgenden, fo muß ich hingufugen, mit einer einzigen Ausnahme: fie mußte es nämlich fo eingurichten, daß ich fie nicht mehr allein, fonbern nur unter Beugen fprechen fonnte. Das verlette mich; benn fie, die ihrer felbst so ficher mar, tonnte nur die Befürchtung haben, ich mochte einen Mugenblid bes Alleinseins benügen, um wieberholt gu ihr gu reben wie an jenem Abend. D, darüber hatte sie sich beruhigen können!

herr von Steinfeld liebte ben fleinen Balbbach, von bem ich porbin ergablt, bem er felbit feine Richtung gege= ben, und bas Felfenbeden, welches er in Erinnerung an frühere Zeiten angelegt, und fo oft es ihm möglich mar. bei feinen Streifereien burch ben Balb ben Dea an ben Ufern bes flaren Baches vorbei ju nehmen, unterließ er es nicht. Auch bie Insel in bem Gee, ber noch eine fleine Biertelftunde meiter lag, murbe baufiger pon ihm gemählt. um bort an ben iconen Abenden eine Stunde gugubringen. Dieje fleine Infel, mit einem feinen Rafen bebedt und mit hochstämmigen Baumen verfeben, welche Schatten gaben, war besonders ein Lieblingsplat Alicens, bort hatte fie eine Bant und einen Steintifch, mo fie gern ruhte ober Gines Abends gingen mir wieder bortbin. Berr von Steinfelb mit Alice, mein Pflegevater und ich. Alice wollte ihre Infel befuchen, und wir brei eine Strede weiter geben, wo herr von Steinfeld in einem Buchenwalde Bestimmungen über bie Durchforstung beffelben getroffen hatte.

Der kleine Kahn, in bem Alice überzusahren pflegte, war am User angeschlossen und sie selbst trug den Schlüssel dazu bei sich, da es häusig vorkam, daß sie sich selbst hinsüberruderte. Heute Abend aber sollte ich sie auf die Inselbsten, um alsdann das Jahrzeug wieder an's User zurüczyubringen, damit es später von uns benützt werden konnte.

Ms ich ben Kahn vom Ufer losmachte, fagte herr von Steinfelb: "wenn Du uns nicht nachkommen willst, so kannst Du auch bei Alicen auf ber Inselbeiben, bis wir wieber zurudkommen, bann holst Du uns hinüber."

"Nein, nein, ich komme gleich nach," gab ich im bestimmten Tone zur Antwort, indem ich mich auf die Uferkette hinabbeugte, um eine leichte Röthe zu verbergen, die, wie ich mohl fühlte, über mein Geficht flog. 3ch mare um Alles in ber Welt nicht bei Alicen geblieben. Sie batte raich einen Blid auf mich geworfen, und als fie meine Worte pernommen, stieg sie in bas fleine Kabrzeug und ließ fich an bem einen Ende beffelben nieber, ich feste mich an bem andern ihr gegenüber, ftieß vom Lande ab, und als ich erft die Ruber in die fpiegelglatte flare Mut getaucht hatte, icon auch ber leichte Nachen icon wie ein Bogel über bas Baffer babin - fie follte nicht lange bei mir allein fein, ich wollte fie biefer Berlegenheit entheben. In menia Minuten maren mir benn auch bicht bei ber Infel. und bort hielt ich ben Lauf bes Kahrzeuges etwas gurud. bamit es nicht unfanft an's Ufer ftofe. Die Spike bes Bootes, an ber ich faß, brudte ich zuerft an's Land, faßte bann bie Rette, und mabrend ich mit einem Suge auf's Land trat, streckte ich Mlicen meine Sand entgegen und unterstütte fie, bag fie ficher bie Infel betrate. Run weiß ich heute noch nicht wie es gefommen, entglitt bie Rette meiner Sand ober ließ ich fie absichtlich fallen, um fie fpater in ben Nachen zu nehmen, genug, wie ich mich wieber in benselben hineinschwingen wollte, fühlte ich, wie bas leichte Kahrzeug unter meinem Kuße zurudwich und schautelnb entidmand, ebe ich noch jum Sprunge anseten fonnte, um nadzutommen.

Was in jedem andern Falle Beranlassung zum Lachen gegeben hätte, mußte mir im gegenwärtigen Augenblicke als höchst peinlich erscheinen. Ich sah auf Alice, welche ihre Lippen zusammengepreßt hatte und bleicher aussah als gewöhnlich.

"Es thut mir wahrhaftig leid," sagte ich entschuldigend, "ich weiß wirklich nicht, wie das gekommen ist."

"Wenn Du bas in ber That nicht weißt," gab fie gur Untwort, "fo hat es gar nichts zu fagen."

"Nur ist es mir höchst unangenehm, daß es heute Abend vortam," sprach ich mehr zu mir selber, wie zu dem jungen Madchen. "An sich ware das Unglück nicht zu groß, ich muß warten, dis Dein Bater zurücksommt, oder ist vieleleicht die Strömung so freundlich und treibt den Nachen langsam an's User." Dazu machte diese aber durchaus teine Anstleten, vielmehr entfernte sich das kleine Fahrzeug schaufelnd immer weiter.

Ich mochte nicht wieder auf Alice sehen, denn sie blidte bem dahin slutenden Boote mit einer Spannung in den Zügen nach, als seien wir beide oder sie allein von einem Sturme auf irgend eine einsame Insel verschlagen worden. Wie gesagt, ich schaute sie nicht an, doch war es nicht zu verhindern, daß ich ihre Worte hörte, obgleich sie sie kaum hörbar wie in tiesen Gedanten sprach: "Wenn er den Rachen nur nicht absichtlich sortschwimmen ließ."

Ich wandte mich rasch um und antwortete ohne Ausregung und in so einsachem Tone als mir möglich war: "Und warum soll ich den Nachen absichtlich haben schwimmen lassen?"

"Habe ich bas gesagt?" fragte fie erstaunt.

"Bielleicht nur laut gebacht," entgegnete ich achselzudenb, "und in der ungegründeten Furcht, es verlange mich vieleieicht darnach, eine Viertelstunde mit Dir allein zu sein; doch weiß ich," seste ich bitter hinzu, "daß es sich unter ben jetigen Verhältnissen nicht mehr schiet, ein Alleinsein mit Dir zu einem vertraulichen Gespräch zu benützen — die Zeiten haben sich geandert."

"Allerdings haben sich die Zeiten geandert," fagte sie, "und wenn Du noch etwas Theilnahme für mich hast, so solltest Du Dir Mühe geben das nicht zu vergessen, aber Du thust es nicht. Du rufft die Bergangenheit hervor, um Dich und mich zu qualen."

"Und womit rufe ich die Bergangenheit bervor?" Sie beftete ihren buftern Blid auf ben Nachen, melder

fich langfam immer mehr und mehr entfernte.

"Co glaubit Du alles Ernftes," rief ich entruftet, benn ich glaubte ihren Blid zu verstehen, "baß ich ein fo ein= faches Mittel, um nicht noch mehr zu fagen, angewandt hatte, um Dich jum Reben gu bringen."

Sie gab barauf teine Antwort, sonbern fagte nur nach einer Baufe mit ihrer gewöhnlichen Rube: "Ich werde mich bort auf die Bant feten; vielleicht haft Du die Freund= lichfeit, bier am Ufer zu marten bis mein Bater fommt, um ibm zuzurufen, baß ber Nachen pon felbit losgegan: gen ift."

"So foll es geschehen," gab ich talt und tropig gur Antwort, "wie bas anabige Fraulein befehlen, Gie bort ich hier; vielleicht," fuhr ich wieder lachend fort, als ich fab, baß fie fich langfam entfernte, "bat tropbem biefe Infel nicht Blat fur und Beibe - - fur und Beibe," ichloß ich, ein tiefes Web im Bergen gewaltsam nieder= tampfend, "ja fur uns Beibe, fur bie einft ein fleiner, armseliger Fußichemel groß genug mar. - Uh, es ist unglaublich, wie bas Glück Jemand verwandeln fann."

3d fah bas junge Mabden gufammenguden und Miene machen, fteben zu bleiben, aber nur eine Setunde, bann fette fie ihren Beg nach ben Baumen zu fort und erhob nur ihre rechte Sand an die Stirne.

3d hatte mir Unfangs Mühe gegeben, gelaffen und talt zu bleiben, als ich aber sah, wie sie mich so unbefüm= mert verließ, wie sie es sogar vermeiben wollte, auch nur ein gleichgültiges Gespräch mit mir zu führen, da wallte mein Blut heftig auf, ba fteigerte ich mich felbst burch qualende Bedanten und halblaute Gelbitgefprache. ba . rief ich zuweilen ein Wort zu ihr hinüber, bas fie boren mußte und auch gewiß hörte, obgleich sie that, als lese sie aufmerksam in ihrem Buche.

Uh, sie hatte mich fähig gehalten, das Boot wegzusstoßen und sie so zu zwingen mich anzuhören. Gott wußte, wie Unrecht sie mir wieder that. "Also eine solche Meinung hattest Du von mir?" rief ich lauter. "Gut denn, — wenn Du das wirklich glaubst, so sollst Du mich auch hören."

Ich war ber Baumgruppe, unter ber fie saß, näher getreten, und sah, wie sie mit angsterfüllten Bliden das Buch in ihren Schooß sinken ließ und mich mit den stillen Augen in ihrem bleichen Gesicht anschaute.

"Ich schwöre Dir zu, Alice," suhr ich mit bebenden Lippen sort, "daß ich nicht daran gedacht, Dich allein sehen zu wollen, aber da Du mich sür sähig hältst, so Deinem Wunsche entgegenzuhandeln, da ich also Deiner Ansicht nach so gänzlich tattloß, so ohne alles Gesühl bin, und da darburch daß letzte Band zwischen und zerrissen ist, sollst Du benn in der That noch ein Paar Worte von mir hören, vielleicht die letzten."

"Sei es benn, die letten," hauchte fie leise, aber mit einer Jestigkeit in ber Stimme hervor, die mich auf's Schmerzlichste berührte, — "ich bin in Deiner Saud."

"O das bift Du nicht," rief ich rasch, "und wenn auch die Erinnerung an vergangene Tage Dich in meinen Augen nicht wie mit einem Geitigenschein umgeben, so bist Du ja die Tochter meines Wohltsters und Herrn, und also gewissernaßen auch meine Herrin und Gebieterin. Sei behalb gnädig, wie es eine gnädige Gebieterin sein soll, und gestatte mir ein Paar Worte, die Dir vielleicht unangenehm sind, da sie Dich in eine Zeit zurücksühren, deren Erinnerung Dir in Deinen jesigen Verhältnissen und von mir berührt vielleicht doppelt schmerzlich sind."

Das Buch mar von ihren Anicen hinabgeglitten, fie

hielt ihre Sande gefaltet und ließ ihr Saupt tief hinab- finten.

"Es war eine Zeit," fprach ich gitternb vor Aufregung, "wo zwei arme Rinder, die eine hergliche Reigung zu einander hatten, bei guten, freundlichen Menschen aufgenom= men und von diesen wie ihre eigenen Kinder behandelt wurden. Es war ein Knabe und ein Madden, und bem Ersteren lächelte bamals bas Glück: er perließ seine Bileae= eltern ohne viel an bas arme Mabden zu benten, bie allein zurüchlieb, er war bamals ein Kind und berauscht von feinem Glud, vergaß aber gewiß nicht feiner Jugendgespielin, und als er wieber von ihr hörte und fie fpater wieber fah, fühlte er erft recht, bag bie Neigung gu ihr in feinem Bergen unvertilgbar mar. - Sie ichien etwas Aehnliches zu fühlen" - Alice schauerte leicht zusammen. -"Geben wir barüber binmeg," fuhr ich fort, "es ift nicht bas, mas ich fagen wollte, ich will nur etwas berühren, mas vielleicht außer uns Beiben Niemand weiß. arme Mabchen hatte auch bas Saus und bie guten Leute verlaffen, aber nicht um in ihr Glud zu geben, fie mar gegangen mit einem fleinen Bunbel am Urme, aber mit festem Schritte, so lange man sie aus ben Fenstern bes Saufes noch feben konnte, bann blieb fie an ber Ede bes Bebaubes fteben, brudte ihre brennenbe Stirne an bie fühle Mauer, benette bie Steine mit ihren Thranen, und gog ein fein zusammengewickeltes Bapier aus ber Tasche ihres arm= feligen Rleibes hervor, bas fie tief in einer ber Mauer= spalten verbarg, bann hanchte fie einen Ruß barüber bin und ging nun wirklich bavon.

"Was sie in der Spalte der Mauer verborgen, war ein Talisman, der den Knaden immer und immer wieder zu der Mauer dieses alten Hauses hinzog, sie hatte ein Baar Worte dazu gesprochen, die, wie er wohl fühlte, mit seinem Leben im innigften Zusammenhange steben nußten."

"Ja," fagte bas junge Mabchen, "ja!"

"Sie hatte bort Etwas verborgen, bas fie fpater wieber fuchen wollte, fpater, wenn fie einmal mit ihm wieber borts hin zurudlehren murbe, sollte bas aber nicht ber Fall sein, fo wollte fie es zurudnehmen, wenn fie einmal recht, recht unglüdlich geworben mare - aber ber Simmel fegnete fie. mie fie es perbiente: ein glangenbes Schicffal bob fie aus ber Tiefe ber Armuth auf die strablende Sobe des Lebens. fie mar gludlich in jeber Beziehung - ja in jeber Beziebung," rief ich schmerglich aus, als ich bemertte, wie fie leise ihr haupt schuttelte, "fie rechnete leicht und willia mit ihrer Bergangenheit ab, fie fcmamm mit Behagen auf bem prachtigen Strome bes Lebens - ohne rudmarts gu bliden. — Ihm wurde es nicht so aut; wenn sich auch fein Leben gludlich gestaltete, fo tonnte er boch nicht vergeffen mas er verloren, fo konnte er boch bas liebe Bilb feiner Jugendgefpielin nicht aus feinem Bergen reißen, und als er einst wieber, von bem Talisman machtig angezogen, schmerzlich bewegt ihn suchte und fand, glaubte er, ihn zum Trofte in feinem Unglud nehmen zu burfen. Er bachte bamals nicht, bag ihm biefer Talisman teinen Segen bringen murbe, und bag ein Augenblid tomme, wo er ihn wie jett wieber von fich laffen merbe."

In heftigster Erregung, mit zudenden Lippen hoch ergsühend sprechend hatte ich das kleine Kreuzchen hervorgesholt, und ließ es nun langsam zwischen ihre zusammengesalteten Finger gleiten mit dem schmerzlichen Ausruse: "Nimm' es zurück, Alice, es ist das Liebste, was ich auf der Welt besah, o, ich bin ärmer als damals."

Satte ich gehofft, sie wurde mir ein gutes Wort erwies bern? hatte ich geglaubt, ihr herz wurde sich bem Jugends

gesnielen mieber öffnen? ich weiß es nicht mehr genau, und boch mußte ich von biefer Soffnung erfüllt gewesen fein, benn ich blidte fie erichredt an. als fie ftumm und unbemegt por mir fiten blieb, ich folug meine Sanbe gufam= men, als ich ihre falten Borte vernahm: "Es mußte fo tommen, es ift ja nicht anders möglich." - Uh, ich mar tief emport, die unaussprechliche Liebe zu ihr, die jedes meiner Worte befeelt hatte, fühlte ich fich in Sag verman= "Na." rief ich im Tone ber Entruftung, amifchen bem, mir unbewußt, ein tiefes ichneibenbes Weh burchtlang: "Das mar es allein, mas ich noch mit Dir abzumachen hatte, und beghalb feane ich ben Rufall, ber Dich zwang, mich anzuhören, jest aber," feste ich meiner felbft taum mehr machtig bingu, "foll Deine bobe Berfon auch nicht langer beengt fein burch meine Gegenwart, ber unbebeutenbe arme junge Mensch weicht seiner reichen und machtigen Gebieterin - "

Ich wußte in biesem Augenblicke nicht, was ich that, das Blut stieg mir bebeutend in den Kopf, ich stürzte von Alice weg an das User des Sees, ich sprang in's Wasser, nicht um mir den Tod zu geben, sondern um sie, durch Anwendung des einzig möglichen Mittels, mit ihrer Herzslosigteit und ihrem Hochmuthe allein zu lassen.

So viel ist mir noch erinnerlich, baß ich hinter mir einen lauten Aufschrei zu vernehmen glaubte, auch daß ich ein Drittel ber Strecke, die mich vom Ufer trennte, fraftig schwimmend zurücklegte, dann umfing mich plösslich statt des heitern, sonnigen Tages tiefe, schwarze Nacht, die sür mich schwerzlich zerrissen wurde von grell zudenden Lichtern, die aus meinem Kopse bervorzubringen schienen — — —

Das mare für mich beinahe ber lette Wechsel bes Lebens gewesen, boch mag sich ber freundliche Leser, ber mir bisher mit einigem Interesse gesolgt, beruhigen. Die vorliegenden Aufzeichnungen sind nicht aus nachgelassenen Memoiren, sondern von mir selbst erzählt, und bis zu einem Zeitpunkt dem Wohlwollen des geneigten Lesers übergeben, wo die Wechselfälle meines Lebens eine weichere Form anzunehmen schienen, und damit auch das allenfalls vorhandene Interesse an den früheren mehr ober minder verschwinden müßte.

Es fei aber ferne von mir hier plöglich abzubrechen, nachbem ich mich topfüber in's Wasser gestürzt; dieß wäre vielleicht nur einigermaßen zu entschuldigen am Ende eines ersten Bandes, ober wenn ich die für den Leser vielleicht nicht trostreiche Aussicht auf eine Fortsetzung dieses Buches auf ein "Bwanzig Jahre später" damit verbände.

Der Nervenaufregung, in ber ich mich befant, folgte nach meinem Sprunge in bas tuble Baffer eine zu heftige Regetion, fo bak ich von einer Ohnmacht überfallen murbe. bie mich jum weiteren Schwimmen unfahig machte, und mich auf die Tiefe bes Gees niederfinten ließ. Mice mar im höchften Schreden aufgesprungen, und als fie mit einem gellenben Aufschrei nach bem Ufer bes Gees fturgte, fam aludlicher Beife Berr von Steinfeld und mein Bflegevater aus bem Balbe gurud. Ihnen folgte eine Ungahl Leute. bie jum Fällen einiger großen Gichen bestimmt maren, und ju biefem 3mede neben ihren Aerten und Gagen große Taue mit eifernen Saten bei fich führten; fo allein mar es moalich. baß man mich aus bem Waffer 30g, worauf ich in bas Landhaus getragen murbe. Als ich wieder voll= ständia zur Besinnung kam alaubte ich zu träumen; ich lag in meinem Bette fo mube und abgespannt, bag ich taum meine Augenlider zu erheben vermochte, und als ich bieß boch endlich muhiam that, ließ ich fie gleich barauf wieber zufallen, um ein angenehmes Traumbilb, bas mir erschien, nicht verschwinden zu machen.

An einem ber Fenster nämlich saß Alice in einem Fausteuil und schien Etwas zu betrachten, das sie in ihrer Hand hielt. O, ber Ausbruck ihres Gesichtes war so ganz anders wie früher, daß es in der That nur ein Traumbild sein konnte, was ich vor mir sah. Die zurückschreckende Ruhe, ja, ihre entschlossen, finstere Miene war verschwunden, sie hatte ihre schwellenden Lippen leicht geöffnet, und ein sellzges Lächeln flog über ihre nicht mehr so bleichen Jüge.

MS ich meine Augen wieber schloß, war auch bas schöne Traumbilb verschwunden, und ich seufzte tief und schmerze lich auf. Da rauschte Etwas leise gegen mein Lager zu, eine weiche Hand legte sich auf meine Stirne, und die von berselben ausströmenbe Wärme ließ mich tief erschauern.

Ich blickte auf — und, o Seligkeit — ich hatte nicht geträumt. Alice beugte sich auf mich herab, das Lächeln verschwand nicht von ihren Lippen, nur füllten sich ihre Augen mit Thränen, als ich mit matter Stimme sagte: "Sind wir benn Beibe nicht mehr auf der Welt? benn hier konnte sich ja nicht Alles so wunderbar und schnell verwandeln."

"Es hat sich auch Nichts verwandelt, mein lieber Eugen," gab sie mit einem Tone der Stimme zur Antwort, der mich mit Entzüden erfüllte. "Es war vorher Alles schon, wie es sein mußte, aber Dein Talisman, den ich Dir hiermit zurücgebe, hat den bösen Bann gebrochen, jest wird Alles gut werden,"

Ich kann nicht beschreiben, wie unnennbar gludlich mich ihre Worte machten, und mit welchem Entzücken ich das kleine Kreuzchen zwischen mein hande nahm, das sie mir gab, nachdem sie es vorher an ihre Lippen gedrückt. — haftig wollte ich mich emporrichten, wollte fragen, doch legte Alice wieder sanft ihre Hand auf meine Stirne, indem sie lächelnd sagte: "Ich habe den strengen Besehl Dich nicht

13

sprechen zu lassen, was sollen auch Deine Fragen, siehst Du nicht in meinen Augen, daß ich glücklich bin, und sollte Dich das nicht ebenfalls zufrieden machen?"

"Gewiß," sagte ich kopsnidend, "gewiß, mein innig geliebtes Madchen. Dieser Glanz in Deinen Augen, das Lächeln auf Deinen Lippen, wie kann ich mir etwas Glückverheißenderes benten?"

"So will ich jeht meinem Bater sagen, daß es Dir besser geht," entgegnete sie, und ließ mir zögernd ihre Rechte, die ich mit meinen beiden händen selthielt.

"Dleine Alice!"

"Ja, Eugen, — ich barf jest wieber gegen Dich sein, wie mein Herz spricht."

"Meine Alice ?"

"Ja, Eugen."

Sie straubte sich nicht, als ich sie sanft an mich zog, und meine Lippen bie ihrigen suchten, bann aber richtete sie sich hastig auf, strich ihr reiches, blondes haar aus ihrem flammenden Gesichte, und verließ nach einem langen, innigen Blicke auf mich das Zimmer.

Da ich übrigens sehr schwach war, mich auch bieses glückselige Wiederschen angegriffen hatte, so schlossen sich meine Augen wieder, freilich nur in der Abschat, um das Bild des geliebten Mädchens und den glücklichen Ausdruck ihres Gesichtes recht fest halten zu können, doch erschien mir schon nach ein paar Sekunden ihr Haupt wie mit einem Glorienscheine umgeben. Dann sah ich sie von einer großen Engelschaar umringt, es wallte und wogte um nich her immer höher und höher, während ich mit einem unaussprechlich behaglichen Gesüble immer tiefer und tiefer saut — in die Arme eines tiefen und gesunden Schlafs.

Mis ich baraus endlich erwachte und verwundert um mich blidte, fah ich meinen Pflegevater neben bem Bette

sigen, blidte ihn erstaunt, ja ängstlich an und fragte ihn hastig, ob er schon lange bei mir gewesen. Hatte ich von dem geliedten Mädchen am Ende doch nur geträumt. — "Und Ulice war nicht hier?" septe ich hinzu, ehe er noch die Frage von vorhin beantworten konnte, "oder habe ich nur geträumt."

"Beruhige Dich," gab er mir mit einem frohen Lächeln zur Antwort, "fie war vor ein paar Stunden hier, und etwas sehr Angenehmes, das Dir wahrscheinlich begegnet, haft Du nicht geträumt."

"Gott fei Dant! und Mice?"

"Bird später mit ihrem Bater wieberkommen, vorher aber möchte ich Dich fragen, was das eigentlich für unverantwortliche Geschichten gewesen sind, um da Kopf über in's Wasser zu springen? Deine Gründe dazu brauchst Du mir nicht anzugeben, die hat Alice ihrem Bater klar und offen mitgetheilt."

"Und herr von Steinfelb?" fragte ich in hochfter Spannung; "o, ich beschwöre Sie, mir zu sagen, ist er sehr bose auf mich? Was habe ich von ihm zu fürchten?"

"Run," gab er zur Antwort, nachdem er mich ein paar Augenblicke mit tomischem Ernste angeblick, "da er seiner Tochter ersaubt, diesen unsinnigen jungen Menschen zu pslegen, so kannst Du vielleicht daraus abnehmen, daß sein Jorn gegen Dich gerade nicht graß sein muß. Halt!" suhr er lebhast fort, als er sah, daß ich mich ausrichten und sprechen wollte, "nur teine Deslamationen, zuerst und alles Ernstes will ich unter Versändung Deines Ehrenwortes wissen, in weiber Absicht Du in den See gesprungen, junger Mensch," setze er sehr ernst hinzu, "ich will nicht hoffen, daß —"

Ich verstand seine Besurchtung und es beschlich mich ein peinliches Gesuhl, bann aber sagte ich mit Festigkeit:

"Bei dem Andenken an meine gute Pssegemutter schwöre ich Ihnen, daß ich in den See sprang, um durch Schwimmen das Ulfer zu erreichen, und so Alice von meiner Gegenwart zu befreien. Schwerzlich bewegt bei der Erinnerung an die Unterredung mit ihr," sette ich hinzu, "o, sie gab mir klar und deutlich zu verstehen, wie überlästig ich ihr war."

"Wie überlästig Du ibr marft." wiederholte er fopf: nidend, "baß fie Dich haßte, baß fie, die reiche Erbin, nun mobl hauptfachlich aus biefem Grunde ben armen, jungen Menschen von fich ftieß? Be, Berr Sausewind, die Erinnerung an all' die Theilnahme und innige Zuneigung, die Dir bas aute Mabchen fruber bewiesen, maren aus unferem ffurmischen Bergen verschwunden; Alice, Die aus einem bunteln, durftigen Leben burch einen guten, aber febr ernften Bater nun ploplich zu Glang und Reichthum erhoben murbe, ju einer Stellung, in welche fich ihr einfaches, bemuthiaes und bescheibenes Berg noch immer nicht recht finden tonnte, follte mit bem jungen Berrn, bef Glud von ihrem Bater erft noch gemacht werben muß, fogleich einen fleinen . gierlichen Roman beginnen, ein Berbaltniß fort: feten ober auf's Neue wieber anknupfen, von bem fie benten tonnte, ibr Bater werbe bemfelben nun und nimmer: mehr seine Zustimmung geben. — Wer hatte ahnen können, bak er großbergig genug ift anbers zu benten?"

"So benkt er gut für uns," rief ich, in einen Freubenruf ausbrechenb.

"Stille davon, junger Herr," erwiederte Herr von Schwaneseld, und seine Stimme klang rauh und polternd wie immer, wenn ihn ein Gesühl übermannte, von dem er sürchtete, daß es im Stande wäre seine Augen zu verdunkeln, — "stille davon, man wird einen jungen, undessonnenen Menschen noch genauer tennen lernen und ihn veranlassen wollen, sich durch eigene Krast eine Stellung

im Leben zu erringen, ehe man ihm auch nur die geringste Hoffnung auf den Besitz des ebelsten und besten Mädchens macht. Foi de gentilhomme! Das wird man, und wenn man nicht wollte, würde ich mich dasur dringend verwenden. Ich — Bittor von Schwaneseld, der — " setze er nun auf einmal mit auf's Herzlichste verändertem Tone und sondersdar glänzenden Augen hinzu, "aus dem armen Jungen da einen tücktigen Kerl gemacht hat."

"Dazu sage ich Amen!" hörte ich jest plöslich bie ernste und milbe Stimme des herrn von Steinselb aussprechen, ber, Alice an der Jand subsprend, leise in's Jimmer getreten war. "Ein etwas größeres Vertrauen zu mir," suhr er nach einer Pause fort, während welcher er meine beiden hände ergriffen und sie herzlich drücke, "hätte meinem armen Mädchen manche bittere Stunde und Dir selbst ben satelen Wasservung —"

"Nur in der Absicht an's Ufer zu schwimmen," fiel ihm herr von Schwanefeld rasch in's Wort.

"Erspart, anderntheils aber achte ich es auch, daß er erwartend stillgeschwiegen."

Bei so wunderbar schonen Hoffnungen und bei so sorgfältiger Pflege erholte ich mich in furzer Zeit wieder vollständig, und verlebte dann hier noch eine Zeit so herrlich,
so glüdlich, daß sie wohl die süßeste Erinnerung meines Lebens bleiben wird, dann aber sollte ich meinen letzten
sorstwissenschaftlichen Kursus auf der hohen Schule beendigen,
und später noch ein Jahr lang auf irgend einem großen
Gute das praktisch anwenden, was ich theoretisch gelernt.

Rach einem herzlichen Abschieb verließ ich das Landhaus, und blidte erst wieder zurück, als ich die gegenüberliegende Anhöhe erreicht hatte. Heute sah ich von hier eine helle Gestalt auf dem Balton stehen, welche mir einen herzlichen Gruß nachwinkte. Herr von Steinselb und mein Pslegevater, welche beibe teine großen Freunde von verlängertem Abschiednehmen waren — Herr von Schwaneselb hatte schon den ganzen Morgen so rauh und polternd mit mir gesprochen, daß ich daraus entnahm, sein gutes Herz sei nicht minder bedrückt als das meinige — ließen mich von hier mit der herzlich ausgesprochenen Hoffnung baldigen und sohen Wiedersehens allein meines Weges ziehen, und nun, lieber Lefer, will ich auch Dir für dieses Mal die Hand zum Abschiede reichen.

Einen schöneren Wechsel in meinem Leben, als er mir nach der vorgesetzen Zeit zu Theil wurde, werbe ich boch wohl nicht im Stande sein, Dir aus meinen späteren Erlebnissen mitzutheilen.



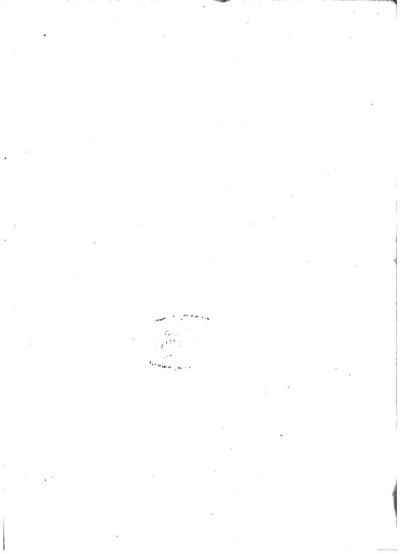

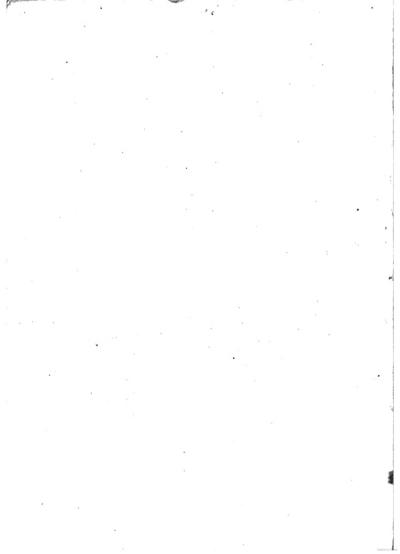

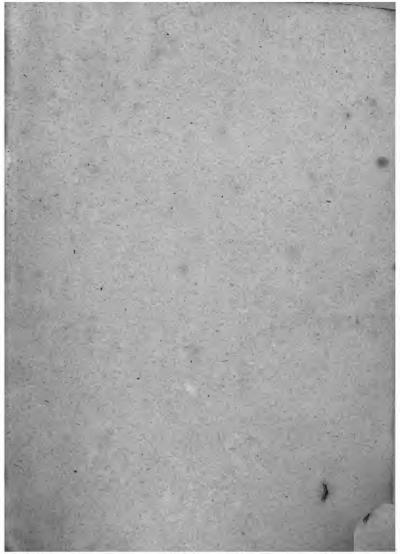

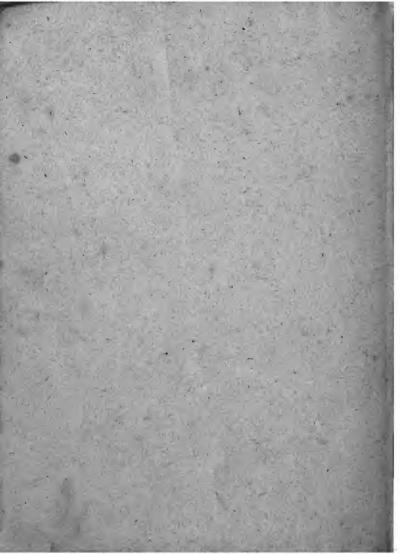

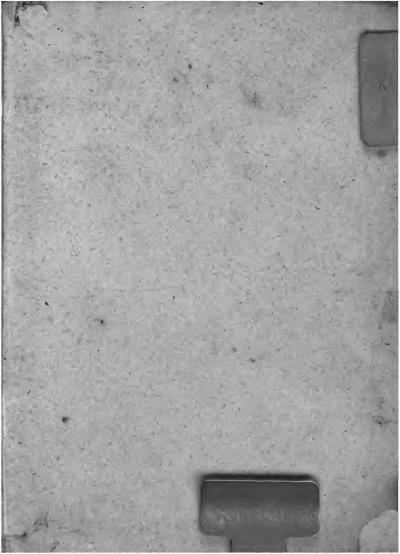

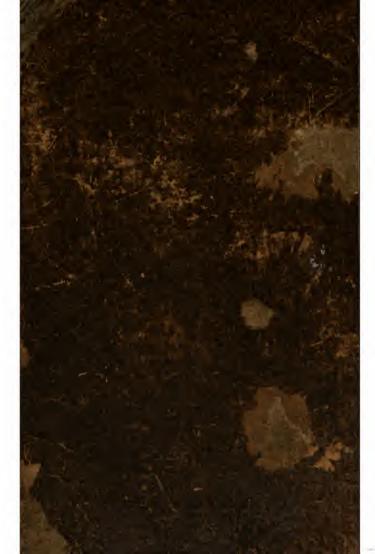